

(13) 421

h. heine's

sämmtliche Werke.

### heinrich heine's

# sämmtliche Werke.

Siebenter Band. Aber Deutschland. Dritter Theil.

> Hamburg. Soffmann und Campe. 1876.

172

# Über Deutschland

nou

# Soeinrich Speine.

Dritter Theil. Clementargeifter und Damonen.

208253 27

Hamburg. Soffmann und Campe. 1876.



#### Inhalt.

|                                        |   | Seite- |
|----------------------------------------|---|--------|
| Borwort bes Herausgebers               |   | . VII  |
| Elementargeister und Dämonen.          |   |        |
| I. Clementargeister                    | ٠ | . 5    |
| II. Der Dottor Fauft.                  |   |        |
| Einleitende Bemerkung                  |   | . 123  |
| Der Doktor Faust; ein Tanzpoem         |   | . 131  |
| Erlänterungen                          |   | . 161  |
| III. Die Götter im Exis.               |   |        |
| Vorbemertung zur französischen Ausgabe |   | . 209  |
| Die Götter im Exil                     | ٠ | . 211  |
| IV. Die Göttin Diana,                  |   |        |
| Borbemerkung                           |   | . 303  |
| Die Göttin Diana                       |   | . 305  |



#### Dorwort des Herausgebers.

Die im vorliegenden Bande enthaltenen Abshandlungen sind in derselben Ordnung, wie in der vom Verfasser besorgten französischen Gesammtaussgabe, zusammengestellt. "Die Göttin Diana," welche in letzterer sehlt, wurde von Heine bereits im Sahre 1854 (im ersten Band seiner "Vermischten Schristen") als Nachtrag zu den "Göttern im Exil" veröffentlicht, und es lag kein Grund vor, diese Unordnung zu ändern.

Das Manustript der "Elementargeister," welche in deutscher Bersion zuerst 1837 im dritten Bande des "Salon" abgedruckt wurden, ist bei dem großen Brande der Stadt Hamburg im Jahre 1842 verloren gegangen. Ich musste die beträchtlichen Tensursücken und späteren Erweiterungen baher nach der neuesten französischen Ausgabe des Buches "Über Deutschland" (dessen ersie Auslage 1835 erschien) ergänzen. Dieser Ausgabe folgend, habe ich gleichfalls den früheren Schluß jener Abhandlung (vgl. die Anmerkung auf S. 257) den "Göttern im Exil" vorgefügt.

Die von mir vorgenommenen Ergänzungen find:

S. 7 Ich habe mein Möglichstes gethan — S. 8 noch nicht gänzlich erloschen.

S. 13 Auch wollten sich die Riesen — S. 16 ber Siebente geboren ward.

S. 17 Ich kann bei biefer Gelegenheit - S. 18 um nach Beiftand ju fpahen.

S. 19 Man kann übrigens — S. 20 Geheimnisse besonderer Urt.

S. 21 Ich bezweifle, bast die Zwerge — S. 22 uns zuletzt so plötzlich verließen.

S. 26 Ebenfo wenig wird — fo lange man Englisch verstehen wird.

S. 42 Man erzählt fich bie folgende Geschichte
— S. 43 seines ganzen Hauses befingt.

S. 50 Der Schwan, welcher ihn ans Ufer führte — S. 52 zum Andenken an jenes Ereignis.

S. 57 Ich habe völlig genug — zwischen ihren gläubigen Herben.

S. 70 Sie find weibliche Wesen — S. 72 geschildert werden.

S. 72 Ich theile die lieblichste Version — S. 78 auf die Gruft setzen, bas Areuz!

S. 84 Ich habe biese Erzählung — S. 96 führte ihn mit sich fort. U. s. w.

S. 96 Da, wo die christlichen Priester — nur eine Heirathschronik ist.

S. 97 vorzüglich der Alemannen,

S. 98 und ich bin überzeugt — selbst seine Entstehung verbankte.

S. 99 Die Engländer nennen sie - Jack with a lantern.

S. 102 Er erschien ihnen — Feber auf bem Saupte.

S. 110 Manche versichern — S. 119 einen guten Bogen geführt.

Der Berfasser hat in bem neuesten französisschen Abdruck ber "Clementargeister" burchaus keine Stellen aus Milberungsgründen gestrichen oder verändert.

"Der Doktor Faust" sollte ursprünglich dem "Romancero" als "Viertes Buch," unter bem Titel: "Der Doktor Faust; eine getanzte Tragödie," einverleibt werden, wie das Originalmanustript und die noch vorhandenen Korrekturbogen beweisen. Heine entschloss sich indes auf Rath seines Verlegers, eine Separatausgabe des Buches zu veranstalten, die zu Anfang des Jahres 1852 erschien. Die französische Version ist in der neuen Ausgabe des Buches "De l'Allemagne" ganz konform mit der deutschen; bei dem ersten Abbruck in der Revue des deux mondes vom 15. Februar 1852 (Méphistophéla et la légende de Faust) sehlten die letzten drei Sätze der "Erlänterungen." Im Übrigen sehlt bei beiden Abbrücken nur das poetische Motto.

Die "Götter im Exil" erschienen zuerst in französischer Sprache in der Revue des deux mondes vom 1. April 1853. Da zum Nachtheil des Berfassers eine deutsche Übersetzung des Aufsatzes von fremder Hand ("Die verbannten Götter," Berslin, Gustav Hempel. — Bzl. die Vorrede zu den "Geständnissen" im 12. Band der sämmtl. Werke) publiciert ward, sah sich Heine genöthigt, seine Arbeit rasch selbst zu übertragen und noch im Sommer desselben Jahres in einer deutschen Zeitschrift (den "Blättern für literarische Unterhaltung") zu versöffentlichen. "Die Götter im Exil" wurden von ihm,

wie erwähnt, im folgenden Jahre den "Vermischten Schriften" eingereiht. Betreffs des Arrangements in vorliegender Ausgabe vergleiche man die Anmersfungen auf S. 233 und 257.

Aus der neuen französischen Ausgabe des Buches "Über Deutschland" ergänzte ich, außer der Borbemerkung, folgende Stellen:

S. 240 Ja, wie herrlich ist dies Gedicht! — S. 242 wunderbare Wirkungen hervor.

S. 255 Ich will bem Publikum Nichts aufbinden — S. 257 zu den interessantesten Unterfuchungen böte.

S. 290 Nur unter den Thieren mittlerer Stastur — S. 291 in ihren Schoß aufzunehmen? Dies Gethier (Er)

Erst nach vollendetem Druck des vorliegenden Bandes kommt mir das Originalmanuskript der "Götter im Exil" zu Händen. In demselben findet sich am Schlusse des Absatzes auf S. 260 noch folgende, später von dem Verfasser durchstrichene Stelle:

"Solches kühne Ermessen erregte in nicht geringem Grade das Missfallen der sogenannten Zunstgelehrten. Ich hatte aber nicht so Biel dadurch zu leiden wie durch den Unmuth der heimischen Staatsbehörben, den ich mir zuzog, als ich meine Nekromantie auch im Gebiete politischer ober firchlicher Doktrinen ausübte. Nicht der gefährlichen Ideen wegen, welche "das junge Deutschland" zu Markte brachte, sondern der popularen Form wegen, worin diese Ideen gekleidet waren, dekretierte man das bezühmte Anathem über die böse Brut und namentslich über ihren Rädelsführer, den Meister der Sprache, in welchem man nicht eigentlich den Deusker, sondern nur den Stilisten verfolgte. Nein, ich gestehe bescheiden, mein Berbrechen war nicht der Gedanke, sondern die Schreibart, der Stil.

"Mein Freund Heinrich Laube hat einst diesen Stil ein literarisches Schießpulver genannt. Es war in der That eine gute Erfindung, und die nachsolsgende Generation, welche dieses Pulver nicht ersunden, hat wenigstens tüchtig damit zu knallen geswusst."

über Deutschland.



### Elementargeister

unb

Dämonen.



I.

## Elementurgeister.

(1834.)



Ich habe mein Möglichstes gethan, die mittelalterliche Tendenz unseren Romantiker nicht einzig und allein aus tadelnswerthen Quellen herzuleiten; ich habe ihren besten Rechtsertigungsgrund im dritten Buch der Beiträge "zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" angesührt\*), wo ich bemerkte, das die Manie für das Mittelalter am Ende vielleicht nur eine geheime Borliebe für den altgermanischen Pantheismus war, da die überreste dieser alten Resigion in dem Bolksglauben jener späteren Epoche fortlebten. Ich habe schon srüher davon gesprochen, wie diese überreste sich, freilich in entstellter und verstümmester Form, indem Zaubers und Hexenwesen erhielten. Sa, sie

<sup>\*)</sup> Sammiliche Werfe, Bb. V. S. 230.

leben in dem Gedächtnis des Volkes, in seinen Gebräuchen, in seiner Sprache fort . . . Auf jedes Brot, das der deutsche Bäcker backt, druckt er den alten Druidenfuß, und unser tägliches Brot trägt noch das Zeichen der germanischen Religion. Welch einen bedeutsamen Kontrast bildet dies wirkliche Brot zu dem trockenen, saftlosen Scheinbrote, mit dem der spiritualistische Kultus\*) uns abspeist!

Nein, die Erinnerungen an den altgermanischen Glauben sind noch nicht erloschen. Die man beshauptet, giebt es greise Menschen in Westfalen, die noch immer wissen, wo die alten Götterbilder verborgen liegen; auf ihrem Sterbebette sagen sie es dem jüngsten Enkel, und Der trägt dann das theure Geheimmis in dem verschwiegenen Sachsensherzen. In Westfalen, dem ehemaligen Sachsensist nicht Alles todt, was begraben ist. Wenn man dort durch die alten Eichenhaine wandelt, hört man noch die Stimmen der Vorzeit, da hört man noch den Nachhall jener tiefsinnigen Zaubersprüche, worin mehr Lebensfülle quillt, als in der ganzen Literatur der Mark Brandenburg. Eine geheimnisvolle Ehrsfurcht durchschauerte meine Seele, als ich einst, diese

<sup>\*) &</sup>quot;ber driftliche Rultus" fieht in ber alteften frangofifchen Ausgabe.

Der Herausgeber.

Waldungen durchwandernd, bei der uralten Siegburg vorbeikam. "Hier," sagte mein Wegweiser, "hier wohnte einst König Wittekind," und er seufzte tief. Es war ein schlichter Holzhauer, und er trug ein großes Beil.

Ich bin überzeugt, bieser Mann, wenn es brauf ankömmt, schlägt sich noch heute für König Wittekind; und wehe bem Schäbel, worauf sein Beil fällt!

Das war ein schwarzer Tag für Sachsenland, als Wittekind, sein tapferer Herzog, von Kaiser Karl geschlagen wurde bei Engter. Als er flüchtend gen Ellerbruch zog, und nun Alles mit Weib und Kind an die Furth kam und sich drängte, mochte eine alte Frau nicht weiter gehen. Weil sie aber dem Feinde nicht lebendig in die Hände fallen sollte, so wurde sie von den Sachsen lebendig in einen Sandhügel bei Vellmanns-Kamp begraben; dabei sprachen sie: "Krup under, krup under, de Welt is di gram, du kannst dem Gerappel nich mer folgen."

Man fagt, dass die alte Frau noch lebt. Nicht Alles ist todt in Westfalen, was begras ben ist\*).

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ben frangösischen Ausgaben. Der Herausgeber.

Die Gebrüder Grimm ergählen biefe Geschichte in ihren beutschen Sagen; die gewiffenhaften, flei-Rigen Rachforschungen biefer wackeren Gelehrten werde ich in den folgenden Blättern zuweilen benuten. Unichätsbar ift bas Verbienst biefer Männer um germanische Alterthumskunde. Der einzige Safob Grimm hat für Sprachwiffenschaft mehr geleistet\*), als eure gange frangofische Afademie seit Riche= lieu \*\*). Seine bentiche Grammatif ist ein folos= fales Werk, ein gothischer Dom, worin alle germanischen Bölfer ihre Stimmen erheben, wie Riefenchöre, jedes in seinem Dialette. Satob Grimm hat vielleicht dem Teufel seine Seele verschrieben, damit er ihm die Materialien lieferte und ihm als Handlanger diente bei diesem ungeheuren Sprachbauwerk. In der That, um dieje Quadern von Gelehrfamkeit herbeizuschleppen, um aus diesen hunberttaufend Citaten einen Mörtel zu ftampfen, bagu

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;Diefe Männer haben mehr geleiftet," fteht in ben frangofifchen Ausgaben.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Statt ber folgenben brei Sätze lesen wir in ben frangösischen Ausgaben: "Jatob Grimm hat in seinem Fache nicht seines Gleichen. Seine Gesehrsamkeit ist tolossal wie ein Berg, und sein Geist so frisch wie ber Quell, welcher bemsselben entsprubelt."

gehört mehr als ein Menschenleben und mehr als Menschengebulb.

Eine Bauptquelle für Erforschung bes altger= manischen Bolksglaubens ift Paracelsus. Ich habe feiner ichon mehrmals erwähnt. Seine Werke find ins Lateinische übersett, nicht schlecht, aber lückenhaft. In der deutschen Urschrift ist er schwer zu lesen; abstrufer Stil, aber hie und ba treten die großen Gedanken hervor mit großem Wort. Er ift ein Naturphilosoph in der heutigsten Bedeutung des Ausbrucks. Man mufs seine Terminologie nicht immer in ihrem traditionellen Sinne verstehen. In feiner Lehre von den Elementargeistern gebraucht er die Namen Nymphen, Undinen, Silvanen, Safamander, aber nur befshalb, weil diefe Ramen bem Publikum schon geläufig find, nicht weil sie gang Dasjenige bezeichnen, wovon er reben will. Anstatt neue Worte willfürlich zu schaffen, hat er es vor= gezogen, für feine Ideen alte Ausbrücke zu fuchen, die bisher etwas Ahnliches bezeichneten. Daher ift er vielfach mijeverstanden worden, und Manche haben ihn ber Spötterei, Manche fogar bes Unglaubens bezichtigt. Die Einen meinten, er beabsichtige ein Kindermärchen aus Scherz in ein Shitem zu bringen, die Anderen tabelten, bafe er, abweichend von der driftlichen Anficht, jene Gle=

mentargeister nicht für sauter Teusel erklären wollte. Wir haben keine Gründe, anzunehmen, sagt er irgendwo, das diese Wesen dem Teusel gehören; und
was der Teusel selbst ist, Das wissen wir auch noch
nicht. Er behauptet, die Elementargeister wären,
eben so gut wie wir, wirkliche Geschöpfe Gottes,
die aber nicht wie Unsereszleichen aus Abam's Geschlechte seien, und denen Gott zum Wohnsitz die
vier Elemente angewiesen habe. Ihre Leibesorganisation sei diesen Elementen gemäß. Nach den
vier Elementen ordnet nun Paracelsus die verschiebenen Geister, und hier giebt er uns ein bestimmtes
Shstem.

Den Volksglauben selbst in ein System bringen, wie Manche beabsichtigen, ist aber eben so unthunlich, als wollte man die vorüberziehenden Bosten in Rahmen sassen. Höchstens kann man unter bestimmten Rubriken das Ühnliche zusammentragen. Dieses wollen wir auch in Betreff der Elementargeister versuchen.

Don den Robolden haben wir bereits gefproden \*). Sie find Gespenster, ein Gemisch von ver-

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Im ersten Bud ber "Geschichte ber Religion und Philosophie in Deutschland." Sämmtliche Berke, Baud V. S. 52 ff.

storbenen Menschen und Teufeln; man muß fie von ben eigentlichen Erdgeiftern genau unterscheiben. Dieje wohnen meiftens in ben Bergen und man nennt fie Wichtelmänner, Gnomen, Metallarii, fleines Volk, Zwerge. Die Sage von diesen Zwergen ift analog mit ber Sage von ben Riefen, und fie beutet auf die Unwesenheit zweier verschiedener Stämme, bie einst mehr oder minder friedlich das land be= wohnt, aber feitdem verschollen find. Die Riefen find auf immer verichwunden aus Deutschland. Die Zwerge aber trifft man mitunter noch in ben Berg= schachten, wo fie, gekleidet wie kleine Bergleute, die toftbaren Metalle und Edelfteine ausgraben. Bon jeher haben die Zwerge immer vollauf Gold, Gilber und Diamanten beseffen; benn fie konnten überall unsichtbar herumkriechen, und kein Loch war ihnen zu klein, um burchzuschlüpfen, führte ce nur end= lich zu ben Stollen bes Reichthums. Die Ricfen aber blieben immer arm, und wenn man ihnen Etwas geborgt hatte, würden fie Riefenschulden bin= terlaffen haben. Auch wollten fich die Riefen nie= mals zum Chriftenthume bekehren. Ich fchließe Dies aus einer alten bänischen Ballabe, wo sich bie Riefen zulett versammeln und eine Hochzeit feiern. Die Brant verschlingt allein zum Frühftuck vier Tonnen Brei, fechzehn Ochfenleiber und achtzehn Schweinefeiten, und trinkt außerdem sieben Tonnen Bier. Freislich bemerkt der Bräntigam: "Ich sah noch nie eine junge Braut, die so guten Appetit gehabt hätte." Unter den Gästen befand sich der kleine Mimmezing, dessen Aleinheit einen Gegensatz zu der Gestalt dieser Riesen bilbete. Und das Lied endigt mit den Worten: "Alein Mimmering war unter diesem heidnischen Volke das einzige Christenkind."

Über die Hochzeiten des kleinen Bolkes, wie man in Deutschland zuweilen die Zwerge nennt, hat man noch die anmuthigsten Traditionen, z. B. die folgende:

Das kleine Volk wolkte einstmals im Schlosse Eilenburg in Sachsen eine Hochzeit feiern. Während der Nacht schlüpften sie durchs Schlüsselloch und durch die Fensterrizen in den Saal, und sprangen Alle auf der gebohnten Diele, wie Erbsen auf einer Scheunentenne, umher. Dadurch erwachte der alte Graf, welcher unter dem Himmel seines großen Bettes in jenem Saale schlief, und er war sehr verwundert beim Anblick dieser Menge von winzigen Leuten. Dann schritt Siner von ihnen, reich wie ein Herold gekleidet, auf ihn zu und lud ihn höftich und in geziemenden Ausdrücken ein, an dem Feste theilzunehmen. "Aber," fügte er hinzu, "wir bitten dich um Eins: Nur du allein darsst hier

augegen fein; Reiner beines Saufes barf fich erlauben. das Test gleichzeitig mit bir anzusehn, ware es auch nur mit einem einzigen Blide." Der alte Graf antwortete freundlich: "Da ihr mich in meinem Schlafe geftort habt, will ich euch gern Gefellschaft leiften." Hierauf führte man ihm eine kleine Frau gu; fleine Facteltrager ftellten fich auf, und eine leife, geheimnisvolle Musik begann. Der Graf hatte viel Muhe, beim Tang nicht die kleine Frau zu verlieren, welche ihm fo leicht bei ihren Sprüngen entschlüpfte und zulett fo mit ihm herum wirbelte, bass er faum Uthem zu holen vermochte. Plötlich hielt Alles im Angenblick ber lebhaftesten Tangfreude inne; die Musik verstummte, und die gange Schar rannte zu ben Thürrigen, Maufelochern und überall hin, wo sich ein kleiner Ausgang fand. Aber die Bermählten, die Berolde und bie Tänzer richteten ihre Augen zu einer Offnung in der Saaldece empor und erblickten bort bas Geficht ber alten Gräfin, welche verftohlen bie Iuftige Gesellichaft betrachtete. Dann verbeugten fie fich vor dem Grafen, und Der, welcher ihn eingeladen, näherte sich ihm abermals und daufte ihm für feine Baftfreundschaft. "Aber," fette er bingu "ba unfere Festfreude und unfere Sochzeit gestört worden find, weil noch ein anderes menschliches Auge fie angesehn hat, sollen von deinem Geschlecht kunftig nie mehr als sieben gleichzeitig am Leben sein." Darauf entstohen sie eiligst; Alles war wieder in Schweigen gehüllt, und der alte Graf befand sich allein in dem dunklen Saale. Der Fluch ist bis heut in Ersüllung gegangen, und immer starb einer der sechs Ritter von Eilenburg, welche bis dahin gelebt hatten, sobald der Siebente geboren ward.

Don ber Kunstfertigkeit der Zwerge ist in den alten Liedern viel rühmlich die Rede. Sie schmies deten die besten viel rühmlich die Rede. Sie schmies deten die besten Schwerter, aber nur die Riesen wussen mit diesen Schwertern dreinzuschlagen. Waren diese Riesen wirklich von so hoher Statur? Die Furcht hat vielleicht ihrem Maße manche Elle hinzugesügt. Dergleichen hat sich schon oft ereignet. Nicetas, ein Byzantiner, der die Sinnahme von Konstantinopel durch die Kreuzsahrer berichtet, gessteht ganz ernsthaft, dass einer dieser eisernen Ritter des Nordens, der Alles vor sich her zu Paaren trieb, ihnen in diesem schrecklichen Augenblick fünfzig Fuß groß zu sein schien\*).

Die Wohnungen ber Zwerge waren, wie schon erwähnt, bie Berge. Die kleinen Öffnungen, bie

<sup>\*)</sup> Diefer Absatz fehlt in ben frangösischen Ausgaben. Der Herausgeber,

man in ben Welfen findet, nennt das Bolf noch heut zu Tag Zwerglöcher. Im Harz, namentlich im Bodenthale, habe ich bergleichen viele gefehen. Manche Tropfsteinbildungen, die man in den Ge= birgshöhlen trifft, so wie auch manche bizarre Fel= fenspiten nennt bas Bolt bie Zwergenhochzeit "). Es find Zwerge, die ein bofer Zauberer in Steine verwandelt, als fie eben von einer Trauung aus ihrem fleinen Kirchlein nach Saufe trippelten, ober auch beim Hochzeitmahl sich gütlich thaten. Die Sagen bon folden Berfteinerungen find im Norden eben so heimisch wie im Morgenlande, wo der bornierte Mossem die Statuen und Rarnatiden, die er in den Ruinen alter Griechentempel findet, für lauter verfteinerte Menschen halt. Wie im Barge, jo auch in der Bretagne fah ich allerlei wunder= fam gruppierte Steine, die von den Bauern 3mergenhochzeiten genannt wurden; die Steine bei Loc Maria Ker sind die Häuser ber Torriganen, der Rurilen, wie man bort bas fleine Bolf benamfet.

Ich kann bei dieser Gelegenheit noch eine solche Hochzeitgeschichte erzählen.

Es giebt in Böhmen, nicht weit von Elnbogen, in einem wilden aber schönen Thale, burch welches

<sup>\*)</sup> Der Schlufs biefes Absatzes fehlt in ben frangösischen Ausgaben. Der Herausgeber.

die Gaer sich in vielfachen Windungen bis nach Karlsbad ichlängelt, eine berühmte Zwergengrotte. Die Bewohner ber umliegenden Städte und Dörfer ergählen fich Folgendes. Diefe Feljen wurden in alter Zeit von fleinen Berggeiftern bewohnt, welche bort ein ruhiges Dafein verbrachten. Gie thaten Miemanden Etwas zu Leide, und halfen im Begen= theil ihren Nachbarn vorkommenden Falles ans Noth und Berlegenheit. Sie murben lange Zeit von einem mächtigen Zauberer beherrscht; allein eines Tages, als fie eine Hochzeit feiern wollten und fich zu bem Ende in ihre fleine Rirche begaben, gerieth er in heftigen Zorn und verwandelte fie in Steine, ober ichlos fie vielmehr, ba fie unvernicht= bare Beifter waren, in folde ein. Diefe Felfenmasse heißt noch heut zu Tage "die verzauberte Zwergenhochzeit," und man fieht die kleinen Beftalten in allen möglichen Posituren auf den Bergipiten. Man zeigt in ber Mitte eines Felfens bas Bild eines Zwerges, der, als die Anderen der Bergauberung entschlüpfen wollten, zu lange in feiner Wohnung blieb, und in bem Momente verfteinert ward, wo er aus bem Feufter fah, um nach Beiftand zu fpähen.

Die Zwerge tragen kleine Mütichen, woburch fie fich unsichtbar machen können; man nennt fie

Tarnkappen ober auch Nebelkäppchen. Ein Bauer hatte einst beim Dreschen mit dem Dreschslegel die Tarnkappe eines Zwerges herabgeschlagen; Dieser wurde sichtbar und schlüpfte schnell in eine Erdsspalte. Man kann übrigens durch Beschwörungen die Zwerge sichtbar machen.

Bu Murnberg lebte ein Mann, Namens Baul Arcut, der eine wunderbare Beschwörung anwandte. Er stellte an eine gewisse flache Stelle einen fleinen gang neuen Tifch, mit einem weißen Tuche bedeckt, barauf zwei Schuffelchen Milch, ferner zwei Schuffel= den Honig, zwei Tellerchen und nenn Mefferchen. Hierauf nahm er ein schwarzes Huhn und schnitt bemfelben über einer Rüchenpfanne ben Sals ab, jo dass Blut in die Speife tröpfelte. Dann warf er ein Stück gen Sonnenaufgang und bas andere gen Sonnenuntergang, und begann feine Beidwörung. Darnach ftellte er fich ichleunigst hinter einen großen Baum, und fah, baff zwei Zwerglein aus der Erde hervorgekommen, sich zu Tische ge= jett und auf ber fostbaren Räucherpfanne gegeffen, die er gleichfalls bort hingestellt. Hun richtete er Fragen an fie, die fie beantworteten, und als er Dies oft wiederholt hatte, wurden fie fo vertraut mit ihm, bafe fie wie feine Bafte in fein Saus famen. Wenn er nicht bie gehörigen Anftalten getroffen, erschienen sie gar nicht ober entflohen fast auf der Stelle. Er ließ endlich auch ihren König erscheinen, der allein in einem Scharlachmäntelchen ankam, worunter er ein Buch trug, das er auf den Tisch warf, und er gestattete seinem Beschwörer darin zu lesen, so viel und so lange er wolle. Auch schöpfte der Mann daraus große Weisheit und Gesheinnisse besonderer Art.

Die Zwerge zeigten sich auch manchmal freiwillig den Menschen, hatten gern mit uns Umgang, und waren zufrieden genug, wenn wir ihnen nur kein Leids zufügten. Wir aber, boshaft, wie wir noch sind, wir spielten ihnen manchen Schabernack. In Whß' Vokssagen liest man \*) folgende Geschichte:

"Des Sommers kam die Schar der Zwerge häufig aus den Flühen herab ins Thal, und gesellte sich entweder hilfreich oder doch zuschauend zu den arbeitenden Menschen, namentlich zu den Mähdern in der Heuernte. Da setzten sie sich denn wohl verzgnügt auf den langen und dicken Aft eines Ahorns ins schattige Laub. Einmal aber kamen boshafte Leute und sägten bei Nacht den Aft durch, so

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;Im Saslithale ergählt man" steht in ben frangosischen Ausgaben.

bass er bloß noch schwach am Stamme hielt, und als die arglosen Geschöpfe sich am Morgen darauf niederließen, krachte der Ast vollends entzwei, die Zwerge stürzten auf den Grund, wurden ausgelacht, erzürnten sich heftig und jammerten:

> "D wie ist der himmel so hoch Und die Untrene so groß! Heut hierher und nimmermehr!"

Sie follen seit der Zeit das Land verlassen haben.

Ich bezweifle, dass die Zwerge die Menschen als gute Geister betrachteten; sicherlich vermochten sie an unsern Handlungen nicht unsern göttlichen Ursprung zu erkennen. Wesen von einer andern Natur als die unsrige dürsten keine gute Meinung von uns hegen, und der Teufel hält uns für die schlechtesten aller Areaturen. Ich habe einmal in einer Dorsschune die Faustbomödie darstellen sehn. Faust beschwört den Teufel und verlangt im Berstrauen auf seine Unerschrockenheit, dass der Teufel ihm in der surchtbarsten Gestalt, unter den Zügen der entsetzlichsten aller Areaturen erscheine . . . und der gehorsame Teufel erscheint unter der Gestalt eines Menschen.

Man weiß nicht recht, weschalb die Zwerge uns zuletzt so plötzlich verließen. Es giebt indessen noch zwei andere Traditionen, die ebenfalls den Abzug der Zwerge unserer Necksucht und Bosheit zuschreiben. Die eine wird in den erwähnten Volkssiagen\*) folgendermaßen erzählt:

"Die Zwerge, welche in Söhlen und Klüften rings um die Menschen herum wohnten, waren gegen Dieje immer freundlich und gut gefinnt, und bes Nachts, wenn die Menschen schliefen, verrichteten fie beren fcmere Arbeit. Wenn bann bas Landvolf früh Morgens mit Wagen und Geräthe herbeigog und erstaunte, bafs Alles gethan war, steckten bie Zwerge im Gesträuch und lachten hell auf. Oftmals gurnten die Bauern, wenn sie ihr noch nicht gang zeitiges Getreibe auf bem Acer niedergeschnitten fanden, aber als bald Sagel und Gewitter herein= brach und fie wohl fahen, dafs vielleicht fein Salm= den bem Berberben entronnen fein würde, ba bauften sie innig bem voraussichtigen Zwergvolf. Endlich aber verscherzten die Menschen durch ihren Frevel die Guld und Gunft ber Zwerge, fie ent-

<sup>\*)</sup> In ben frangöfischen Ausgaben nennt Beine bas Mardenbuch ber Gebrüber Grimm als bie Quelle, ans welcher er bie beiben Sagen geschöpft habe.

Der Herausgeber.

flohen, und feitdem hat fie fein Ange wieder erblicht. Die Ursache mar diese. Ein Birt hatte oben am Berg einen trefflichen Ririchbaum ftehen. Als bie Früchte eines Sommers reiften, begab es fich, bafs dreimal hinter einander Nachts der Baum geleert wurde und alles Obst auf die Banke und Burden getragen war, wo der Hirt sonst die Kirschen aufzubewahren pflegte. Die Leute im Dorfe fprachen: "Das thut niemand Anders als die redlichen Zwerge, Die fommen bei Racht in langen Mänteln mit bedecten Bugen herangetrippelt, leife wie Bogel, und schaffen den Menschen emfig ihr Tagwerk: schon einmal hat man fie heimlich belauscht, allein man ftort sie nicht, sondern lässt sie kommen und gehen." Durch diese Rede wurde der Hirt neugierig und hätte gern gewufft, warum die Zwerge fo forgfältig ihre Suge bärgen, und ob diefe anders geftaltet wären als Menschenfüße. Da nun bas nächste Jahr wieder ber Sommer und die Zeit fam, bafs die Zwerge heimlich die Kirschen abbrachen und in ben Speicher trugen, nahm ber hirt einen Sach voll Afche und ftreute fie rings um den Berg herum aus. Den andern Morgen mit Tagesanbruch eilte er zur Stelle hin, ber Baum war richtig leer ge= pfluct, und er fah unten in ber Afche bie Spuren von vielen Banfefußen eingebrückt. Da lachte ber

Hirt und spottete, bass ber Zwerge Geheinnis verrathen war. Bald aber zerbrachen und verwüsteten Diese ihre Wohnungen und flohen tieser in den Berg hinab, grollen dem Menschengeschlecht und versagen ihm ihre Hilfe. Bener Hirt, der sie verrathen hatte, wurde siech und blödsinnig fortan bis an sein Lebensende."

Die andere Tradition, die in Otmar's Bolksfagen mitgetheilt wird\*), ist von viel betrübsam härterem Charakter:

"Zwischen Walkenried und Neuhof in der Grafschaft Hohenstein hatten einst die Zwerge zwei Königreiche. Ein Bewohner jener Gegend merkte einmal, das seine Feldstrüchte alle Nächte beraubt wurden, ohne dass er den Thäter entdecken konnte. Endlich ging er auf den Nath einer weisen Fran bei einbrechender Nacht an seinem Erbsenfelde auf und ab, und schlug mit einem dünnen Stade über dasselbe in die bloße Luft hinein. Es dauerte nicht lange, so standen einige Zwerge leibhaftig vor ihm. Er hatte ihnen die unsichtbar machenden Nebelkappen abgeschlagen. Zitternd sielen die Zwerge vor ihm nieder und bekannten, dass ihr Volk es sei, welches

<sup>\*)</sup> Diefer Zwischensatz fehlt in ben frangofischen Musgaben. Bgl. bie Anmerkung auf ber vorletten Seite.

Der Herausgeber.

die Felder der Landesbewohner beraubte, wozu aber bie außerste Roth fie zwänge. Die Rachricht von ben eingefangenen Amergen brachte bie gange Gegend in Bewegung. Das Zwergvolk fandte endlich Abge= ordnete, und bot lofung für fich und die gefangenen Bruder, und wollte bann auf immer bas Land verlassen. Doch die Urt des Abzugs erregte neuen Streit. Die Landeseinwohner wollten die Zwerge nicht mit ihren gesammelten und versteckten Schäten abziehen laffen, und das Zwergvolf wollte bei feinem Abzuge nicht gesehen sein. Endlich fam man bahin überein, dafs die Zwerge über eine schmale Brücke bei Neuhof ziehen, und bafe Beber von ihnen in ein borthin geftelltes Befäß einen beftimmten Theil feines Bermögens als Abzugszoll werfen follte, ohne bafs einer ber Landesbewohner zugegen wäre. Dies geschah. Doch einige Rengierige hatten fich unter die Brude verftedt, um den Bug der Zwerge wenigstens zu hören. Und fo hörten fie benn vicle Stunden lang bas Getrappel ber fleinen Menschen; es war ihnen, als ob eine fehr große Berde Schafe über die Brude ging."

Nach einer Bariante follte jeder abziehende Zwerg nur ein einziges Gelbstück in das Fass werfen, welches man vor der Brücke hingestellt; und den andern Morgen fand man das Fass ganz gefüllt mit alten Goldmünzen. Auch soll vorher der Zwergentönig selber in seinem rothen Mäntelchen zu den Landeseinwohnern gefommen sein, um sie zu bitten, ihn und sein Volk nicht fort zu jagen. Flehentlich erhob er seine Ärmchen gen Himmel und weinte die rührendsten Thränen, wie einst Don Isaak Abarbanel vor Ferdinand von Aragonien\*).

Don den Zwergen, den Erdgeistern, sind genau zu unterscheiden die Elfen, die Auftgeister, die auch in Frankreich mehr bekannt sind und die besonders in englischen Gedichten so anmuthig geseiert werden. Wenn die Elsen nicht ihrer Natur nach unsterblich wären, so würden sie es schon allein durch Shakpeare geworden sein. Sie leben ewig im Sommersnachtstraum der Poesie. Eben so wenig wird man je die Elsenkönigin Spencer's vergessen, mindestens so lange man Englisch verstehen wird.

Der Glaube an Elsen ist nach meinem Bedünken viel mehr celtischen als skandinavischen Ursprungs. Daher mehr Elsensagen im westlichen Norden, als im östlichen. In Deutschland weiß man wenig von Eisen, und Alles ist da nur matter Nachklang von

<sup>\*)</sup> Diefer Absatz fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Gerausgeber.

bretonischen Sagen, wie z. B. Wieland's Oberon \*). Was das Bolf in Dentschland Elfen ober Elben nennt, find die unheimlichen Geburten der Beren, die mit bem Bofen gebuhlt. Die eigentlichen Elfenfagen find heimisch in Irland und Nordfrankreich \*\*); indem fie von hier hinabklingen bis zur Provence, vermischen fie fich mit bem Frenglauben des Morgen= lands. Aus folder Vermischung erblühen nun bie vortrefflichen Lais vom Grafen Lanval, dem die ichone Tee ihre Gunft ichenkt, unter bem Beding, dass er sein Glück verschweige. Als aber König Ur= thus bei einem Festgelage zu Rarduel feine Rönigin Ginevra für die schönste Frau der Welt erflärte, ba konnte Graf Lanval nicht länger schweigen; er iprach, und fein Glück war wenigstens auf Erben gu Ende. Richt viel beffer ergeht es dem Ritter Grueland; auch er fann fein Liebesglück nicht verschweigen, die geliebte Tee verschwindet, und auf feinem Rofs Gebefer reitet er lange vergebens, um fie zu fuchen. Aber in bem Feenland Avalun finden

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Der Zusaty: "wie z. B. Wieland's Oberon" und ber nachfolgende Saty fehlen in ben frangöfischen Ansgaben.

<sup>\*\*) &</sup>quot;in Irland, Schottland, England und Nordfranfreich," fleht in ben französischen Ausgaben.

Der Herausgeber.

bie unglücklichen Ritter ihre Geliebten wieber. Hier können Graf Lanval und Herr Grüeland so Biel schwatzen, als nur ihr Herz gelüstet. Hier kann auch Ogier der Däne von seinen Heldenfahrten ansruhen in den Armen seiner Morgane. Ihr Franzosen kennt sie alle, diese Geschichten. Ihr kennt Avalun, aber der Perser kennt es auch, und er nennt es Oschinnistan. Es ist das Land der Poesie\*).

Das Außere ber Elfen und ihr Weben und Treiben ist euch ebenfalls ziemlich bekannt. Spenser's Elsenkönigin ist längst zu euch herübergeslogen aus England. Wer kennt nicht Titania? Wessen hir ist so die, dass es nicht manchmal das heitre Geklinge ihres Luftzugs vernimmt? Ist es aber wahr, dass es ein Vorzeichen des Todes, wenn man diese Elsenkönigin mit leiblichen Augen erblickt und gar einen freundlichen Gruß von ihr empfängt? Ich möchte Dieses gern genau wissen, denn

In dem Wald im Mondenschiene Sah ich jüngst die Elfen renten; Ihre Hörner hört' ich klingen, Ihre Glöckschen hört' ich länten.

<sup>\*)</sup> Der folgende Absatz und bas angefügte Gebicht Seine's - jehlen in ben frangösischen Ansgaben.

Der Herausgeber.

3hre weißen Rösklein trugen Gulbnes hirschgeweih und flogen Rasch bahin; wie Schwanenzüge Kam es burch bie Luft gezogen.

Lächelnd nicte mir die Kon'gin, Lächelnd im Borüberreuten. Galt Das meiner neuen Liebe, Ober soll es Tob bebeuten?

In den dänischen Bolksliedern giebt es zwei Elfensagen, die den Charakter dieser Luftgeister am treuesten zur Anschauung bringen\*). Das eine Lied

Ich legte mein Saupt an die Effenhöh', Mein Auge ward schummerbefangen. Da famen gegangen zwei Jungfraun schön, Die mit mir zu reben verlangen.
Seitbem ich fie zuerst gesehn!

<sup>\*)</sup> In ben französischen Ausgaben werben hier, statt bieses und bes solgenden Absates, die Lieder selbst in wortgetrener Übersetzung mitgetheilt. Es heißt bort (ich gebe das erste Lied theisweise nach ber Übertragung von Rosa Warrens):

<sup>&</sup>quot;Es giebt nur zwei Elsensagen, die im östlichen Norden heimisch sind, und da sie in den dänischen Boltsliebern den kirzesten und besten Ausdruck finden, will ich sie in dieser Gestalt mittheisen. Die erste lautet:

erzählt von dem Traumgesichte eines jungen Fants, der sich auf Elvershöh niedergelegt hatte und all-

Die Cine ftrich mir die Wange rund, Die Andre flüsterte leise: "Steht auf, herr Ritter, ich frag' Euch jetund, Geliebt's Euch zu tanzen im Kreise?" Seitbem ich sie zuerst gesehn!

"Bacht auf, wacht auf, herr Rittersmann, Geliebt's Euch im Reigen zu wallen; Meine Jungfrau viel Holbes Euch singen kann, Das wird Euch zu hören gefallen." Seitbem ich sie zuerst gefehn!

Sie huben ein Lieb zu singen an, Ich hörte die Weise beginnen. Der reißende Strom im Lauf hielt an, Der sonstens pflegte zu rinnen. Seitbem ich sie zuerst gesehn!

Der reißende Strom hielt an gemach, Der sonstens psiegte zu rinnen; Die kleinen Fischlein im klaren Bach Die plätscherten spielenb barinnen. Seitbem ich sie zuerst gesehn!

Sie spiesten mit ihren Schwänzsein all', Die kleinen Fischsein im Springen. Die Böglein alle mit silfem Schall Begannen in Lilften zu singen. Seitbem ich sie zuerst gesehn! mählich eingeschlummert war. Er traumt, er stände auf feinem Schwerte gestütt, mahrend bie Elfen im

"Und höret, Ihr junger Rittersmann, Geliebt's Euch bei uns gu bleiben? Wir lehren Euch Runen zu schneiben bann, Runen zu lefen und schreiben." Seitbem ich fie zuerft gesehn!

"Ich lehr' Such ben Sber in Walbesnacht, Den Bären zu schlagen in Banbe. Der Drache, welcher bas Golb bewacht, Soll fliehen vor Such aus bem Lanbe." Seitbem ich sie zuerst gesehn!

Sie tanzten herab, fie tanzten heran, Die Elfen alle im Reigen. Da that' ich junger Nittersmann Aufs Schwert die hände neigen. Seitbem ich fie zuerst gesebn!

"Und höret, Ihr junger Rittersmann, Und wollt Ihr uns fürber noch meiben: So mufft von schneibigem Meffer bann Den kalten Tob Ihr erleiben." Seitbem ich sie zuerst gesehn!

Und hätte es Gott nicht gnäbig verliehn, Daß der Hahn geregt seine Flügel, So müsst' ich mit den Elfinnen ziehn Hinein in den Elsenhügel.

Seitbem ich fie zuerft gefehn!

Rreife um ihn her tangen und burch Liebkofen und Beriprechung ihn verlocken wollen, an ihrem Reigen Theil zu nehmen. Gine von den Elfen kommt an ihn beran und ftreichelt ihm die Wange und flüstert: "Tange mit uns, ichoner Anabe, und das Sufeste, was nur immer bein Berg gelüstet, wollen wir bir fingen." Und da beginnt auch ein Befang von fo bezwingender Liebesluft, daß ber reifende Strom, beffen Waffer fonft wildbraufend bahin fliegt, plot= lich still steht, und in der ruhigen Fluth die Fischlein hervortauchen und verannat mit ihren Schwänglein spielen. Eine andere Elfe fluftert: "Tange mit uns, ichoner Knabe, und wir wollen dich Runensprüche lehren, womit du den Bar und den wilden Eber besiegen kannst, sowie auch den Drachen, der das Gold hütet; fein Gold foll dir anheimfallen. Der junge Fant widersteht jedoch allen diesen Lockungen, und die erzürnten Jungfrauen drohen endlich, ihm ben falten Tod ins Berg zu bohren. Schon gucken sie ihre scharfen Meffer, ba, zum Glücke, fraht

Der Berausgeber.

Drum will ich jebem Gesellen nunmeh, Der zu hof ausreitet, Das sagen: Er reite nimmer zur Elsenhöh', Noch mög' er zu schlummern bort wagen. Seitbem ich sie zuerst gefehn!

der Sahn, und ber Träumer erwacht mit heiler Saut.

Das andere Gedicht ist minder luftig gehalten, die Erscheinung der Elsen findet nicht im Traume, sondern in der Wirklichkeit statt, und ihr schauerlich anmuthiges Wesen tritt uns desto schärfer entgegen \*).

herr Dluf reitet im Mondenschein, Er labet bie Gafte gur hochzeit ein. Doch bas Tangen gebt fo ichnell burch ben Balb.

Sie tanzen zu vier und zu fünsen burchs Land, Erlfönigs Tochter streckt aus die Hand. Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Walb.

"Willfommen, herr Oluf, halt an bein Roß, Und tanze mit mir im Elfenschloß!" Doch bas Tanzen geht fo schnell burch ben Walb.

""Ich nimmer barf, ich nimmer mag, Denn morgen ift mein Hochzeitstag."" Doch bas Tanzen geht fo schnell burch ben Walb. Seine's Werte. Bb. VII.

<sup>\*)</sup> In ben frangöfischen Ausgaben heißt es, flatt bes obigen Absatzes:

<sup>&</sup>quot;Das andere Gebicht behandelt fast basselbe Thema; nur findet die Erscheinung der Elsen diesmal nicht im Traume, sondern in der Wirklichkeit statt, und der Nitter, welcher nicht mit ihnen tanzen will, empfängt diesmal wirklich eine töbliche Bunde.

Es ift bas Lieb von bem Herrn Dluf, ber Abends fpat ausreitet, um feine Hochzeitgafte zu entbieten.

"Und höre, herr Oluf, und tang mit mir; Zwei Widberhautstiefel die geb' ich bir." Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Balb.

"Zwei Wibberhautstiefel, die sitzen so schön, So gut die gulbenen Sporen stehn." Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Walb.

"Und höre, herr Oluf, und tang mit mir; Ein hemb von Seiben bas geb' ich bir." Doch bas Tanzen geht fo schnell burch ben Balb.

"Ein hemb von Seiben, fo weiß und fein, Meine Mutter bleicht' es mit Mondenschein." Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Balb.

""Ich nimmer barf, ich nimmer mag, Denn morgen ift mein hochzeitstag."" Doch bas Tanzen geht fo schnell burch ben Balb.

"Und höre, herr Oluf, und tang mit mir; Gine gulbene Scharpe bie geb' ich bir." Doch bas Tangen geht fo fonell burch ben Balb

"... Eine gülbene Schärpe bie liebt' ich mir, Doch barf ich nimmer tanzen mit bir."" Und bas Tanzen gebt so schnell burch ben Balb. Der Refrain ift immer: "Aber das Tanzen geht fo ichnell burch ben Balb." Man glaubt, unheimlich

"Und willst bu nimmer tangen mit mir, Soll Best und Krankheit folgen bir." Doch bas Tangen geht so schnell burch ben Balb.

Sie gab einen Schlag ihm mitten aufs herz, Bohl nimmer empfand er fo großen Schmerz. Doch bas Tanzen geht fo fchnell burch ben Balb.

Sie hob ihn auf sein rothbraun Ross: "Kehr heim zur Braut, kehr heim zum Schlost!" Doch bas Tauzen geht jo schnell burch ben Walb.

Und als er fam an bes Schlosses Thor, Seine Mutter harrend stand bavor. Doch bas Tanzen geht fo schnell burch ben Balb.

"Hör, liebster Sohn, und sag mir gleich, Barum ist beine Bange so bleich?" Doch das Tanzen geht so schnell durch ben Walb.

""Wöhl mag die Wange bleich mir sein, Ich war zu Nacht bei dem Elsenreihn."" Doch das Tanzen geht so schnell durch den Wald.

"Und höre, mein Sohn, so flug und traut, Bas sage ich beiner jungen Braut?" Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Walb. lüsterne Melodien zu hören und zwischendrein ein Kichern und Wispern, wie von muthwilligen Mädschen. Herr Oluf sieht endlich, wie vier, fünf, ja noch mehre Jungfrauen hervortanzen und Erstönigs Tochter die Hand nach ihm ausstreckt. Sie bittet

""Sag ihr, ich sei im Walbe zur Stund", Und prilse mein Roß und meine Hund"."" Doch das Tanzen geht so schnell burch den Wald.

Am Morgen früh, als Tag es war, Da tam bie Braut mit ber Hochzeitschar. Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Walb.

Sie schenkten Meth, fie schenkten Wein. "Bo ift herr Oluf, ber Bräutigam mein?" Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Balb.

""Gerr Oluf ritt in ben Walb zur Stund', Zu prilijen sein Ross und seine hund'."" Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Walb.

Die Braut hub auf bas Bahrtuch roth, Da lag Herr Oluf, Der war tobt. Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Wald.

Als wieber vom himmel bas Frühlicht floß, Drei Leichen trug man hinaus vom Schloß. Doch bas Tanzen geht so schnell burch ben Walb. Der herausgeber.

ihn gartlichft, in ben Rreis einzutreten und mit ihr zu tanzen. Der Ritter aber will nicht tanzen und fagt zu feiner Entschuldigung: "Morgen ift mein Hochzeitstag." Da werden ihm nun gar verführerifche Geschenke angeboten; jedoch weder die Widderhaut= itiefel, die fo gut am Beine fiten würden, noch bie gulbenen Sporen, die man fo hubich baran ichnallen fann, noch bas weißseidene Bemb, bas bie Elfenkönigin felber mit Mondschein gebleicht hat, nicht mal die filberne Schärpe, die man ihm ebenfalls fo koftbar anrühmt, Nichts kann ihn beftimmen, in den Elfenreigen einzutreten und mitzu= tangen. Seine beständige Entschuldigung ift: "Morgen ift mein Sochzeitstag." Da freilich verlieren bie Elfen endlich die Geduld, fie geben ihm einen Schlag aufs Herz, wie er ihn noch nie empfunden, und heben den zu Boden gesunkenen Ritter wieder auf fein Rofs und fagen fpottifd: "Go reite benn beim zu beiner Braut." Ach! als er auf feine Burg guructfehrte, ba waren feine Wangen fehr blafs und fein Leib fehr frank, und als am Morgen fruh die Braut ankam mit ber Hochzeitschar, mit Sang und Rlang, ba war herr Oluf ein stiller Mann; benn er lag todt unter bem rothen Bahrtuch.

<sup>&</sup>quot;Aber bas Tanzen geht hin fo schnell burch ben Balb."

Der Tanz ist charakteristisch bei den Auftgeistern, sie sind zu ätherischer Natur, als dass sie prosaisch gewöhnlichen Ganges, wie wir, über diese Erde wandeln sollten. Indessen so zart sie auch sind, so lassen doch ihre Füßchen einige Spuren zurück auf den Rasenplätzen, wo sie ihre nächtlichen Reigen gehalten. Es sind eingedrückte Kreise, denen das Volk den Namen Elsenringe gegeben\*).

In einem Theile Östreichs giebt es eine Sage, die mit den vorhergehenden eine gewisse Ühnlichkeit bietet, obgleich sie ursprünglich slavisch ist. Es ist die Sage von den gespenstischen Tänzerinnen, die dort unter dem Namen "die Willis" bekannt sind. Die Willis sind Bränte, die vor der Hochzeit gestorben sind. Die armen jungen Geschöpfe können nicht im Grabe ruhig liegen; in ihren todten Herzen, in ihren todten Füßen, blieb noch jene Tanzsust, die sie im Leben nicht befriedigen konnten, und um Mitternacht steigen sie hervor, versammeln sich truppenweis an den Herstraßen, und wehe dem jungen Menschen, der ihnen da begegnet! Er muße mit ihnen tanzen, sie umschlingen ihn mit ungezügester Tobsucht, und er tanzt mit ihnen ohne

<sup>\*)</sup> Diefer Absatz fehlt in ben frangösischen Ausgaben. Der Berausgeber.

Ruh und Rast, bis er todt niederfällt. Geschmückt mit ihren Hochzeitkleibern, Blumenkronen und flateternde Bänder auf den Häuptern, sunkelnde Ringe an den Fingern, tanzen die Willis im Mondglanz eben so wie die Elsen. Ihr Antlitz, obgleich schneemeiß, ist jugendlich schön, sie lachen so schauerlich heiter, so frevelhaft liebenswürdig, sie nicken so gesheimnisvoll lüstern, so verheißend; diese todten Bacchantinnen sind unwiderstehlich.

Das Volk, wenn es blühende Bräute sterben sah, konnte sich nie überreden, das Jugend und Schönheit so jähling gänzlich der schwarzen Berenichtung anheimfallen, und leicht entstand der Glaube, das die Braut noch nach dem Tode die entbehrten Freuden sucht.

Dieses erinnert uns an eins der schönsten Gesbichte Goethe's, die Brant von Korinth, womit das französische Publikum durch Frau von Staël schon längst Bekanntschaft gemacht hat. Das Thema dieses Gedichtes ist uralt und verliert sich hoch hinsauf in die Schauernisse der thessalischen Märchen. Aesian erzählt davon, und Ühnliches berichtet Philosstrates im Leben des Apollonius von Thane. Es ist die fatale Hochzeitgeschichte, wo die Braut eine Lamia ist.

Es ift ben Bolfsfagen eigenthümlich, bafs ihre furchtbarften Rataftrophen gewöhnlich bei Sochzeit= festen ausbrechen. Das plötlich eintretende Schrecknis fontraftiert bann besto grausig schroffer mit ber heiteren Umgebung, mit ber Vorbereitung zur Freude. mit ber luftigen Mufik. Go lange ber Rand bes Bechers noch nicht die Lippen berührt, fann ber foitbare Trank noch immer verschüttet werden. Ein bufterer Sochzeitgaft fann eintreten, den Riemand gebeten hat, und den doch Keiner ben Muth hat fortzuweisen. Er fagt ber Braut ein Wort ins Dhr, und fie erbleicht. Er giebt bem Bräutigam einen leifen Wink, und Diefer folgt ihm aus bem Saale, wandelt mit ihm weit hinaus in die wehende Nacht, und fehrt nimmermehr heim. Gewöhnlich ift es ein früheres Liebesversprechen, wefshalb plötlich eine falte Beifterhand die Braut und ben Bräutigam trennt. Als herr Peter bon Staufenberg beim Sochzeitmable faß, und zufällig aufwärts schaute, erblickte er einen kleinen weißen Jug, der durch die Saalesbede hervortrat. Er erfannte ben Jug jener Mire, womit er früher im gartlichften Liebesbundniffe gestanden, und an biefem Bahrzeichen merkte er wohl, dass er durch feine Treulofigkeit bas Leben verwirkt. Er schickt jum Beichtiger, lafft fich bas Abendmahl reichen und bereitet fich jum Tobe.

Von dieser Geschichte wird in deutschen Landen noch Biel gesagt und gesungen. Es heißt auch, die besteibigte Nixe habe den ungetreuen Ritter unsichtbar umarmt und in dieser Umarmung gewürgt. Tief gerührt werden die Franen bei dieser tragischen Erzählung. Aber unsere jungen Freigeister lächeln barüber spöttisch und wollen nimmermehr glauben, das die Nixen so gefährlich sind. Sie werden spätershin ihre Ungläubigkeit bitter bereuen.

Die Nixen haben die größte Ühnlichkeit mit ben Elfen. Sie sind Beibe verlockend, aureizend und lieben den Tanz. Die Elfen tanzen auf Moorgründen, grünen Wiesen, freien Waldplätzen und am liebsten unter alten Eichen. Die Nixen tanzen bei Teichen und Flüssen; man sah sie auch wohl auf dem Wasser tanzen, den Borabend wenn Bemand bort ertrank. Auch kommen sie oft zu den Tanzplätzen der Menschen, und tanzen mit ihnen ganz wie Unsereins. Die weiblichen Nixen erkennt man an dem Saum ihrer weißen Aleider, der immer seucht ist. Auch wohl an dem seinen Gespinnste ihrer Schleier und an der vornehmen Zierlichkeit ihres geheimnisvollen Wesens\*). Den männlichen

<sup>\*)</sup> Diefer Satz fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Gerausgeber.

Nix erkennt man baran, daß er grüne Zähne hat, die fast wie Fischgräten gebildet sind \*). Auch empfindet man einen inneren Schauer, wenn man seine außerordentlich weiche, eiskalte Hand berührt. Gewöhnlich trägt er einen grünen Hut. Wehe dem Mädchen, das, ohne ihn zu kennen, gar zu sorglos mit ihm tanzt. Er zieht sie hinab in sein seuchtes Reich \*\*). Man erzählt sich die folgende Geschichte:

Zu Laibach wohnte in dem Flusse, welcher denselben Namen führt, ein Wassergeist, den man Nix oder Wassermann nannte. Er hatte sich Nachts den Fischern und Schifferknechten und Tags anderen Leuten gezeigt, so dass Jeder erzählen konnte, wie er aus dem Wasser gestiegen sei, und sich in menschslicher Gestalt habe blicken lassen. Im Jahre 1547, am ersten Sonntag im Juli, versammelte sich die ganze Bevölkerung der Gegend nach altem Gebrauche auf dem Marktplatze zu Laibach neben der Quelle, welche lustig von einer Linde beschattet war. Sie nahmen bei den Klängen der Musik freundnachbarlich ihr Wahl ein; dann begannen sie zu tanzen. Nach

<sup>\*)</sup> Der Zusaty: "bie fast wie Fischgräten gebilbet find" und ber nachfolgenbe Satz fehlen in ben französischen Ausgaben. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Saty fehlt in ben frangösischen Ausgaben.
Der Gerausgeber.

Berlauf einiger Zeit tam ein junger wohlgebauter und wohlgefleideter Mann, und ichien an bem Tange theilnehmen zu wollen. Er grußte höflich bie gange Versammlung und bot Bedem freundlich seine Sand, die fehr weich und eiskalt war und bei der Berüh= rung einen eigenthümlichen Schauer erregte. Dann forderte er ein ichones und reichgeschmücktes junges Madchen zum Tang auf, ein frisches, tedes Ding und von leichtfertigen Sitten, mit Namen Urfula Schöfferin; fie wuffte fich trefflich in feine Urt gut finden, und halb und halb auf feine beluftigenben Spake einzugehn. Als fie fo einige Zeit leiben= ichaftlich getangt hatte, wirbelten fie von bem Plate fort, den gewöhnlich der Tängerfreis umschloss, und immer weiter, erft von der Linde bis Gittidenhof, dann noch weiter bis zur Laibach, wo er vor den Augen vieler Schifferknechte mit ihr hinabsprang, und Beide verschwanden.

Die Linde stand noch bis zum Jahre 1638, wo man fie ihres Alters wegen umhieb.

Dieselbe Sage existicrt in viclerlei Bariationen. Die schönste ist die dänische in dem Liederchklus, welcher den Untergang des Königsmörders Marst Stig und seines ganzen Hauses befingt\*).

<sup>\*)</sup> In ben frangösischen Ausgaben werben, fratt bes obigen Absates, siebzehn Strophen aus einem bieser Lieber

Marst Stig, ber Königsmörder, hatte zwei schöne Töchter, wovon bie jüngste in bes Wassermanns

mitgetheilt. Es beißt bort: "Der Nir fpricht gu feiner Mutter:

"Lieb Mutter, gebt einen Nath mir gleich Bie bring' ich bie Tochter Marft Stig's in mein Reich?" Mich bünkt, gar schlimm ift bas Neiten.

Sie schuf ihm ein Ros vom Wasser klar, Der Zaum und Sattel von Sande war. Mich bünkt, gar schlimm ist bas Reiten.

Sie macht' ihn zu einem Ritter fein, Bum Marienfirchhof bann ritt er ein. Mich bunft, gar fchlimm ift bas Reiten.

Er band sein Noß an ben Kirchfürst an, Und breimal umschritt er bie Kirche bann. Mich bünkt, gar schlimm ift bas Reiten.

Der Meermann trat in bie Kirche ftumm, Die Beil'genbilber ba wandten fich um. Mich buntt, gar ichlimm ift bas Reiten.

Der Priester sprach vor bem Attarfchrein: "Belch stattlicher Ritter mag Das fein?" Dich buntt, gar schlimm ift bas Reiten.

Die Tochter Marst Stig's unterm Schleier sprach "Daß ber himmel ben Ritter mir geben mag!" Mich bünft, gar schlimm ist bas Reiten.

Gewalt gerieth, sogar mahrend sie in ber Kirche war. Der Nix erschien als ein stattlicher Ritter;

Er fdritt eine Bant und zwo borbei:

"D Tochter Marff Stig's, gelobe mir Treul" Mich biinft, gar schlimm ift bas Reiten.

Er schritt über vier und fünf hinaus:

"O folge mir, Tochter Marft Stig's, in mein Saus!" Mich bunkt, gar schlimm ift bas Reiten.

Es ftredte bie Maib ihre Sanb herfür: "Ich gelobe bir Tren und ich folge bir." Mich bünft, gar fchlimm ift bas Reiten.

Aus ber Kirche ba ging eine Hochzeitschar, Und fie tauzten freudig ohn' alle Gefahr. Mich bünkt, gar schlimm ift bas Reiten.

Sie tanzten mitfammen zum Meeresstrand, Bis endlich Keiner bei ihnen mehr stand. Mich bünkt, gar schlimm ist bas Reiten.

"D Tochter Marft Stig's, halt an mein Pferb,

So bau' ich bir ein Schifflein werth." Mich bunft, gar schlimm ift bas Reiten.

Und als fie famen zum weißen Sand, Da wandten fich alle Schifflein zum Land. Mich biinkt, gar schlimm ift bas Reiten.

Und als fie kamen hinaus auf ben Sund, Berfank bie Maib auf ben Meeresgrund. Mich blinkt, gar schlimm ift bas Reiten. seine Mutter hatte ihm ein Ross von klarem Wasser und Sattel und Zaum von dem weißesten Sande gemacht, und die arglose Schöne reichte ihm freudig ihre Hand. Wird sie ihm da unten im Meere die versprochene Treue halten? Ich weiß nicht; aber ich kenne eine Sage von einem anderen Wassermann, der sich ebenfalls eine Frau vom sesten Lande geholt hat und aufs listigste von ihr betrogen ward. Es ist die Sage von Rossmer, dem Wassermann, der, ohne es zu wissen, seine eigne Frau in einer Kiste auf den Rücken nahm und sie ihrer Mutter zurücksbrachte. Er vergos darüber nachher die bitterlichsten Thränen.

Man hörte bis tief in bas Land hinein Die Tochter Marst Stig's im Wasser schrein. Mich bunkt, gar schlimm ist bas Neiten.

Ich rathe jeglicher Jungfrau gut, Sie geh' nicht zum Tanze so hochgemuth! Dlich bünkt, gar schlimm ift bas Reiten.

Auch wir geben manchem jungen Mädchen ben weisen Rath, nicht mit bem ersten besten Ankömmling zu tanzen. Aber das junge Blut fürchtet immer, nicht genug Tänzer zu bekommen, und ehe sie sich der Gefahr aussetzen, Tapisserie-Arbeit zu machen, würsen sie sich mit Freuden einem Wassermann in die Arme."

Der Herausgeber.

Die Nixen haben ebenfalls oft bafür zu büßen, bas sie an dem Umgang der Menschen Gefallen sanden. Auch hierüber weiß ich eine Geschichte"), die von deutschen Dichtern vielfach besungen worden. Aber am rührendsten klingt sie in folgenden schlichten Worten, wie sie die Gebrüder Grimm in ihren Sagen mittheilen:

"Bu Epfenbach bei Singheim traten feit ber Leute Gedenken jeden Abend drei wunderschöne weißgekleidete Jungfrauen in die Spinnstuben des Dorfes. Sie brachten immer neue Lieder und Deis fen mit, mufften hübsche Märchen und Spiele, auch ihre Rocken und Spindeln hatten etwas Eigenes, und feine Spinnerin konnte fo fein und behend ben Faden brehen. Aber mit dem Schlag Elf standen fie auf, pacten ihre Rocen zusammen, und liegen fich burch feine Bitte einen Augenblick länger halten. Man wuffte nicht, woher fie famen, noch wohin fie gingen; man nannte sie nur die Jungfern aus bem See, ober die Schwestern aus bem See. Die Burichen fahen fie gern und verliebten fich in fie, zu allermeist des Schulmeisters Sohn. Der kounte nicht fatt werden, fie zu hören und mit ihnen zu

<sup>\*) &</sup>quot;bie mich mit feltsamer Riihrung erfüllt hat:" schließ bier ber obige Absat in ben französischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

iprechen, und Nichts that ihm leiber, als daß sie jeden Abend schon so früh aufbrachen. Da versiel er einmal auf den Gedanken, und stellte die Dorfnhr eine Stunde zurück, und Abends im steten Gespräch und Scherz merkte kein Mensch den Berzug der Stunde. Und als die Glocke Elf schlug, es aber schon eigentlich Zwölf war, standen die drei Jungsfrauen auf, legten ihre Nocken zusammen und gingen sort. Den folgenden Morgen kamen etliche Leute am See vorbei; da hörten sie wimmern und sahen drei blutige Stellen oben auf der Fläche. Seit der Zeit kamen die Schwestern nimmermehr zur Stube. Des Schulmeisters Sohn zehrte ab und starb kurz darnach."

Es liegt etwas so Geheinnisvolles in bem Treiben der Nixen. Der Mensch kann sich unter dieser Wasserecke so viel Süßes und zugleich so viel Entsetzliches denken. Die Fische, die allein Etwas davon wissen können, sind stumm. Oder schweigen sie etwa aus Alugheit? Fürchten sie grausame Uhnstung, wenn sie die Heimlichkeiten des stillen Wassereiches verriethen? So ein Wasserreich mit seinen wollüstigen Heimlichkeiten und verborgenen Schrecknissen mahnt an Benedig. Oder war Venedig selbst ein solches Reich, das zufällig aus der Tiefe des adriatischen Meers zur Oberwelt herausgetaucht mit

feinen Marmorpalästen, mit seinen besphinängigen Rourtisanen, mit seinen Glaspersen- und Korallensabriken, mit seinen Staatsinquisitoren, mit seinen geheimen Ersäufungsanstalten, mit seinem bunten Maskengelächter? Wenn einst Venedig wieder in die Lagunen hinabgesunken sein mag, dann wird seine Geschichte wie ein Nixenmärchen klingen, und die Amme wird den Kindern von dem großen Wasservolk erzählen, das durch Beharrlichkeit und List sogar über das seste Land geherrscht, aber endlich von einem zweiköpfigen Abler todtgebissen worden.

Das Geheimnisvolle ist ber Charakter der Nixen, wie das Träumerisch-luftige der Charakter der Elsen. Beide sind vielleicht in der ursprünglichen Sage selbst nicht sehr unterschieden, und erst spätere Zeiten haben hier eine Sonderung vorgenommen. Die Namen selbst geben keine sichere Auskunft. In Standinavien heißen alle Geister Elsen, Alf, und man unterscheidet sie in weiße und schwarze Alsen; Letztere sind eigentliche Kobolde. Den Namen Nix gibt man in Dänemark ebenfalls den Hausskobolden, die man dort, wie ich schon früher gemeldet, Nissen nennt.

Dann gibt es auch Abnormitäten, Nixen, welche nur bis zur hüfte menschliche Bilbung tragen,

unten aber in einen Fischschweif endigen, oder mit der Oberhälfte ihres Leibes als eine wunderschöne Fran und mit der Unterhälfte als eine schuppige Schlange erscheinen, wie eure Melusine, die Geliebte des Grafen Naimund von Poitiers.

Blüdlicher Raimund, beffen Geliebte nur gur Balfte eine Schlange war!

Auch fommt es oft vor, das die Nixen, wenn sie sich mit Menschen in ein Liebesbündnis einlassen, nicht bloß Verschwiegenheit verlangen, sondern auch bitten, man möge sie nie befragen nach ihrer Herstunft, nach Heimat und Sippschaft. Auch sagen sie nicht ihren rechten Namen, sondern sie geben sich unter den Menschen so zu sagen einen nom de guerre. Der Gatte der Aleveschen Prinzessin nannte sich Helias. War er ein Nix oder ein Else? Der Schwan, welcher ihn ans Ufer führte, ersinnert mich an die Sage von den Schwanenzungsfrauen. Die Geschichte von diesem Helias lautet in unseren Volksmärchen, wie solgt:

Im Jahre 711 lebte Beatrix, die einzige Tochter des Herzogs von Aleve. Ihr Bater war todt, und sie war Herrin von Aleve und vielen anderen Landen. Eines Tages saß das junge Burgsträulein im Schlosse von Nymwegen; es war schönes Better, die Luft war klar, und sie schaute hinab

in den Rhein. Dort gewahrte fie ein feltfamlich Ding. Gin weißer Schwan glitt ben Minfe hinab, und er trug ein gulden Rettlein am Salfe. Un ber Rette war ein Nachen befestigt, ben ber Schwan vorwärts 309; in dem Nachen faß ein schöner Mann; er hielt ein Goldschwert in ber Sand, ein Jagdhorn hing an feiner Seite, und er trug einen toftbaren Ring am Finger. Der junge Mann fprang ans Land und führte lange Reben mit bem Fraulein: er fagte ihr, dass er ihr Land beschützen und ihre Feinde vertreiben werbe. Der junge Mann gefiel ihr fo gut, dafe fie fich in ihn verliebte und ihn jum Gatten nahm. Aber er fagte ihr: "Fraget mich niemals nach meinem Beschlecht und meiner Berfunft, benn an dem Tage, wo Ihr mich barnach früget, muffte ich von Gud icheiden, und 3hr wurdet mich niemals wiedersehn." Und er fagte ihr noch, dafe er Helias heiße. Er war von hoher Geftalt, gang wie ein Riefe. Sie hatten nachmals mehre Kinder mit einander. Aber nach Verlauf einiger Sahre, einst in ber Nacht, als Helias bei feiner Gemahlin im Bette lag, fprach die Pringeffin, ohne ber Warnung zu gedenken: "Herr, wollt Ihr nicht unfern Kindern fagen, woher Ihr gekommen?" Bei diefen Worten verließ Selias feine Gemahlin, fprang in sein Schwanenschiff, und ward nimmermehr gesehen. Die Fran härmte sich ab, und starb vor Gram und Neue im selbigen Jahr. Es scheint jedoch, daß er seinen drei Kindern seine drei Kleinosdien, daß Schwert, daß Horn und den Ring, zurückließ. Seine Nachkommen leben noch, und auf dem Schlosse zu Kleve erhebt sich ein hoher Thurm, auf dessen Spitze ein Schwan steht; man nennt ihn den Schwanenthurm, zum Andenken an jenes Ereignis.

Wie oft, wenn ich den Rhein hinabfuhr, und dem Schwanenthurm von Aleve vorüberkam, dachte ich an den geheinnisvollen Nitter, der so wehmüthig streng sein Inkognito bewahrte, und den die bloße Frage nach seiner Herkunft aus den Armen der Liebe vertreiben konnte\*).

Aber es ist auch wirklich verbrießlich, wenn die Weiber zu viel fragen. Braucht eure Lippen

<sup>\*)</sup> Hier solgt in ben früheren beutschen Ausgaben, welche nicht die oben mitgetheilte Erzählung enthalten, ber Satz: "Als die Prinzessin ihre Neugier nicht bemeistern konnte, und einst in der Nacht zu ihrem Gemahle die Worte sprach: "Herr, solltet Ihr nicht unserer Kinder wegen sagen, wer Ihr seid?" da stieg er seuszend aus dem Bette, seizte sich wieder auf sein Schwanenschiff, suhr den Rhein hinab, und kam nims mermehr zurück."

zum Ruffen, nicht zum Fragen, ihr Schönen\*)! Schweigen ist die wesentlichste Bedingung des Glückes. Wenn der Mann die Gunstbezeugungen seines Glückes ausplaudert, oder wenn das Weib nach den Geheimsnissen ihres Glückes neugierig forscht, dann gehen sie Beide ihres Glückes verlustig.

Elfen und Nixen können gaubern, können fich in jede beliebige Geftalt verwandeln; indeffen manch= mal find auch fie selber von mächtigeren Beiftern und Nekromanten in allerlei häßliche Missgebilbe verwünscht worden. Sie werden aber erlöft burch Liebe, wie im Märchen Zemire und Azor; bas frötige Ungeheuer muß breimal gefüfft werben, und es verwandelt fich in einen schönen Pringen. Sobald bu beinen Widerwillen gegen bas Baffliche über= windest und das Sässliche fogar lieb gewinnft, fo verwandelt es fich in etwas Schones. Reine Ber= wünschung widersteht der Liebe. Liebe ift ja selber ber ftärkfte Zauber, jede andere Bergauberung muß ihr weichen. Rur gegen eine Gewalt ift fie ohnmächtig. Welche ist Das? Es ist nicht bas Fener, nicht das Waffer, nicht die Luft, nicht die Erde mit allen ihren Metallen; es ift die Zeit.

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Der Schlus bes Absahes sehlt in ben frangösischen Ausgaben.

Die seltsamften Sagen in Betreff ber Glemen= targeifter findet man bei bem alten guten \*) 30= hannes Prätorius, beffen "Anthropodemus plutonicus, oder neue Weltbeschreibung von allerlei wun= berbaren Menichen" im Jahre 1666 zu Magdeburg erschienen ift. Schon die Jahrzahl ift merkwürdig; es ift das Bahr, bem ber jungfte Tag prophezeit worden. Der Inhalt des Buches ist ein Wust von Unfinn, aufgegabeltem Aberglauben \*\*), maulhang= folischen und affenteuerlichen Sistorien und gelehrten Citaten, Rraut und Rüben. Die zu behandelnden Gegenstände find geordnet nach den Anfangsbuch= staben ihres Namens, die ebenfalls höchst willfürlich gewählt find. Auch die Eintheilungen find ergötlich, 3. B. wenn der Berfaffer von Gefpenftern handeln will, so handelt er 1) von wirklichen Gespenstern,

<sup>\*) &</sup>quot;Ich habe ber Sammlung ber Gebrüber Grimm einige ber mitgetheilten Sagen entnommen; aber mein bester Führer ist ber gute alte" 2c. heißt es in ben frangösischen Ausgaben. Der Herausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;und gesehrten Citaten. Das Buch macht benselben Sindruck wie ein Naritäten-Kabinett am Quai Malaquais ober am Quai Boltaire. Resignien aller entschwundenen Resigionen, Geräthschaften sabelhaster Länder, untermischt mit Arucisizen und erblichenen Madonnen, — ein buntes Sammelsurium (vrai brio-à-brac)." heißt es in den französischen Ausgaben.

2) von erdichteten Gespenftern, b. h. von Betrügern, die fich als Beipenfter vermummen. Aber er ift voll Belehrung, und in diesem Buche, fo wie auch in feinen anderen Werken, haben fich Traditionen erhalten, die theils fehr wichtig für das Studium ber germanischen Religionsalterthümer, theils auch als bloke Ruriofitäten fehr intereffant find. 3ch bin überzeugt, ihr Alle wisst nicht, dass es Meerbischöfe giebt. Ich zweifle fogar, ob die Bagette de France es weiß. Und boch ware es wichtig für manche Leute, zu wissen, dass bas Chriftenthum fogar im Ocean feine Unhänger hat, und gewifs in großer Anzahl. Bielleicht die Majorität der Meergeschöpfe find Chriften, wenigstens eben fo gute Christen wie die Majorität der Frangosen. 3ch möchte Diejes gern verschweigen, um der fatholischen Bartei in Frankreich durch diese Mittheilung feine Freude zu machen, aber ba ich hier von Niren, von Waffermenfchen zu iprechen habe, verlangt es die beutich=gewiffenhafte Gründlichkeit, dafs ich ber Geebifchöfe erwähne. Prätorius erzählt nämlich Folgenbes :

"In ben holländischen Chronifen liest man, Cornelius von Umsterdam habe an einen Medifus, Namens Gelbert, nach Rom geschrieben, dass im Jahr 1531 in dem nordischen Meere, nahe bei Elpach, ein Meermann sei gefangen worden, der wie ein Bischof von der römischen Kirche ausgesehen habe. Den habe man dem König von Polen zugesichieft. Weil er aber ganz im geringsten Nichts essen wollte von Allem, was ihm dargereicht, sei er am dritten Tage gestorben, habe Nichts geredet, sondern nur große Seufzer geholet."

Eine Seite weiter hat Prätorius ein anderes Beispiel mitgetheilt:

"Im Sahre 1433 hat man in dem baltischen Meere, gegen Polen, einen Meermann gefunden, welcher einem Bischof gang ähnlich gewesen. Er hatte einen Bischofshut auf bem Saupte, feinen Bischofsstab in der Hand und ein Messgewand an. Er ließ fich berühren, fonderlich von ben Bifchöfen des Ortes, und erwies ihnen Chre, jedoch ohne Rede. Der König wollte ihn in einem Thurm verwahren laffen, barwider fette er fich mit Webarben, und bat die Bischöfe, dass man ihn wieder in fein Element laffen wolle, welches auch geschehen, und wurde er von zwei Bifchöfen dahin begleitet, und erwies fich freudig. Sobald er in bas Baffer fam, machte er ein Kreuz, und tauchte sich hinunter, wurde auch fünftig nicht mehr gesehen. Diefes ift ju lesen in Flandr. Chronic. in Hist. ecclesiast. Spondani, wie auch in ben Memorabilibus Wolfii."

Ich habe beibe Geschichten wörtlich mitgetheilt und meine Quelle genau angegeben, damit man nicht etwa glaube, ich hätte die Meerbischöfe erfunden. Ich werde mich wohl hüten, noch mehr Bischöse\*) zu erfinden. Ich habe völlig genug an denen, welche uns sichtbar sind. Ich sähe sogar Manche derselben gern ihren Kollegen im Ocean einen Besuch abstatten und die Christenheit drunten im Meere mit ihrer Gegenwart erfreuen. Der Unglaube hat sich noch nicht die in die Tiesen des Oceans verdreitet; man hat dort noch keine Boltaire'schen Werke zu fünf Sous gedruckt; die Weerbischöfe schwimmen dort noch friedlich umher zwischen ihren gläubigen Gerden.

Einigen Engländern, mit denen ich mich gestern über die Reform der anglifanisch=episkopalen Kirche unterhielt, habe ich den Nath gegeben, aus ihren Landbischöfen lauter Meerbischöfe zu machen.

Zur Ergänzung der Sagen von Nixen und Elfen habe ich noch von den obenerwähnten Schwanenjungfrauen zu reden. Die Sage ist hier sehr unbestimmt und mit einem allzugeheimnisvollen Dunkel umwoben\*\*). Sind sie Wassergeister? Sind sie Luft-

<sup>\*) &</sup>quot;noch mehr Pfaffen" steht in ber neuesten französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Herausgeber.

acister? Sind fie Zauberinnen? Manchmal fommen fie aus ben Luften als Schwäne herabgeflogen. legen ihre weike Rederhulle von fich wie ein Bemand, find bann ichone Bungfrauen, und baden fich in stillen Gemässern. Überrascht fie bort irgend ein neugieriger Buriche, bann fpringen fie raich aus bem Waffer, hüllen sich geschwind in ihre Federhaut, und schwingen sich bann als Schwäne wieder empor in die Lufte. Der vortreffliche Mufaus ergabit in feinen Bolksmärchen die ichone Geschichte von einem jungen Ritter, bem es gelang, eines von jenen Federgewändern zu ftehlen; als die Jungfrauen aus bem Bade iticgen, fich ichnell in ihre Tederfleider hüllten und davon flogen, blieb Eine gurud, die vergebens ihr Weberkleid suchte. Gie kann nicht fortfliegen, weint beträchtlich, ift wunderschön, und ber schlaue Ritter heirathet fie. Sieben Jahre leben fie gludlich; aber einst in der Abwesenheit des Gemahls framt bie Frau in verborgenen Schränken und Truben, und findet dort ihr altes Federgewand: geschwind ichlüpft sie hinein und flieat davon.

In ben altdänischen Liedern ist von einem solschen Federgewand sehr oft die Rede; aber dunkel und in höchst befremblicher Art. Hier finden wir Spuren von dem ältesten Zauberwesen. Hier sind Tone von nordischem Heidenthum, die wie halb-

vergeffene Traume in unferem Bedachtniffe einen wunderbaren Anklang finden. 3ch kann nicht umhin, ein altes Lied mitzutheilen, worin nicht bloß von der Federhaut gesprochen wird, sondern auch von ben Rachtraben, die ein Seitenftuck zu ben Schwanenjungfrauen bilben. Diefes Lied ift fo ichauerlich, jo grauenhaft, jo bufter wie eine ffandinavische Racht, und doch glüht darin eine Liebe, bie an wilder Gufe und brennender Innigkeit nicht ihres Gleichen hat\*), eine Liebe, die, immer gewal= tiger entlodernd, endlich wie ein Nordlicht empor= fchießt und mit ihren leibenschaftlichen Strahlen ben ganzen himmel überflammt. Indem ich hier biefes ungeheure Liebesgedicht mittheile, muß ich voraus= bemerken, dass ich mir dabei nur metrische Beran= berungen erlaubte, dafs ich nur am Auferlichen, an bem Gewande, hie und da ein bischen geschneibert. Der Refrain nach jeder Strophe ist immer: "So fliegt er über bas Mecr!" ##)

<sup>\*)</sup> Der Schluß biefes Satzes und ber folgenbe Satz fehlen in ben frangöfischen Ausgaben.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> In ben frangösischen Ausgaben finbet fich hier noch folgende Ginschaltung: "Es ist ein wunderbares Lieb, und fein Zauber wirft immer noch . . . Sort nur!

Sie schifften wohl über bas jalzige Meer, Der König und die Königin beide; Daß bie Königin nicht geblieben baheim, Das ward zu großem Leibe.

Das Schiff bas ftand auf einmal ftill, Sie konnten's nicht weiter lenken; Gin wilber Nachtrabe geflogen kam, Er wollt's in den Grund versenken.

"Ift Semand unter ben Wellen versteckt, Und hält bas Schiff befestigt? Ich gebe ihm beibes Silber und Gold, Er lasse uns unbelästigt.

"So bu es bift, Nachtrabe wild, So senk uns nicht zu Grunde, Ich gebe dir beides Silber und Gold, Wohl fünfzehn gewogene Pfunde."

> Der König, die junge Königin, Die saßen bei Tische selbander; Bon einer Fahrt übers salzige Meer Sprachen sie wohl miteinander."

> > Der Herausgeber.

""Dein Gold und Silber verlang' ich nicht, Ich verlange bessere Gaben, Was du trägst unter dem Leibgurt dein, Das will ich von dir haben.""

"Was ich trage unter bem Leibgurt mein Das will ich dir gerne geben; Das sind ja meine Schlüffel klein, Nimm hin, und lass? mir mein Leben!"

Sie zog herans die Schlüffel flein, Sie warf fie ihm über Borbe. Der wilbe Nabe von dannen flog, Er hielt fie freudig beim Worte.

Und als die Kön'gin nach Hause kam, Sie ging am Strande spazieren, Da merkt' sie, wie German, der fröhliche Held-Sich unter dem Leibgurt that rühren.

Und als fünf Monde verstoffen dahin, Die Königin eilt in die Kammer, Eines schönen Sohnes sie genas, Das ward zu großem Jammer. Er ward geboren in der Nacht, Und getauft fogleich den Morgen, Sie nannten ihn German, den fröhlichen Held, Sie glaubten ihn ichon geborgen.

Der Knabe wuchs, er wuffte fich gut Im Reiten und Fechten zu üben, So oft seine liebe Mutter ihn sah That sich ihr Herz betrüben.

"O Mutter, liebe Mutter mein, Wenn ich Euch vorübergehe, Warum so traurig werdet Ihr, Daß ich Euch weinen sehe?"

""So wisse, German, du fröhlicher Helb, Dein Leben ist bald geendet, Denn als ich dich unter dem Leibgurt trug, Hab' ich dich dem Raben verpfändet.""

"D Mutter, liebe Mutter mein, D lafft Eu'r Leib nur fahren! Was mir mein Schickfal bescheren will, Davor kann mich Niemand bewahren." Das war eines Donnerstags im Herbst, Als kaum der Morgen graute, Die Frauenstube offen stand, Da kamen krächzende Laute.

Der hästliche Rabe kam herein, Sett' sich zu ber Königin borten: "Fran Königin, gebt mir Euer Kind, 3hr habt's mir versprochen mit Worten."

Sie aber hat beim höchsten Gott, Bei allen Heil'gen geschworen, Sie wüsste weber von Tochter noch Sohn, Die sie auf Erben geboren.

Der häßliche Nabe flog zornig bavon, Und zornig schrie er im Fluge: "Wo find' ich German, den fröhlichen Held, Er gehört mir mit gutem Fuge."

Und German war alt schon fünfzehn Jahr' Und ein Mädchen zu freien gedacht' er; Er schickte Boten nach Engeland, Er warb um des Königs Tochter. Des Königs Tochter ward ihm verlobt, Und nach England zu reifen beschloss er: "Die komm' ich schnell zu meiner Braut, Rings um die Insel ist Wasser?"

Und Das war German, der fröhliche Helb. In Scharlach fich kleiden that er, In feinem scharlachrothen Kleid Bor seine Mutter trat er.

"O Mutter, liebe Mutter mein, Erfüllet mein Begehre, Und leiht mir Euer Federgewand, Daß ich fliegen kann über dem Meere."

""Mein Febergewand in bem Winkel bort hangt, Die Febern die fallen zur Erde; Ich benke, dass ich zur Frühjahrzeit Das Gesieder ausbesseren werde.

""Auch sind die Tittige viel zu breit, Die Wolken drücken sie nieder — Und ziehst du fort in ein fremdes Land, Ich sichne dich niemals wieder."" Er sette sich in bas Febergemand, Flog fort wohl über bas Wasser; Da traf er ben wilben Nachtraben an, Auf ber Klippe im Meere saß er.

Wohl über das Wasser slog er fort, Inmitten des Sundes kam er; Da hört' er einen erschrecklichen Laut, Eine häßliche Stimme vernahm er:

"Willsommen, German, du fröhlicher Helb, So lange erwarte ich beiner; Als beine Mutter dich mir versprach, Da warst du viel zarter und kleiner."

""D lass' mich fliegen zu meiner Braut, Ich treffe (bei meinem Borte!), Sobald ich sie gesprochen hab', Dich hier auf bemselben Orte.""

"So will ich bich zeichnen, daß immerbar Ich dich wiedererkenne im Leben. Und dieses Zeichen erinnere dich An das Wort, das du mir gegeben." Seine's Werte. Bb. VII. Er hadte ihm aus fein rechtes Aug', Trank halb ihm bas Blut aus bem Herzen Der Nitter kam zu feiner Brank Mit großen Liebesschmerzen.

Er setzte sich in der Jungfraun Saal, Er war so blutig, so bleiche; Die kosenden Jungfraun in dem Saal, Sie verstummten alle sogleiche.

Die Jungfraun ließen Frend' und Scherz, Sie faßen still so sehre; Aber die stolze Jungfrau Abelutz Warf von sich Nadel und Schere.

Die Jungfrann faßen still so sehr, Sie ließen Scherz und Freude; Aber die stolze Jungfrau Abelutz Schlug zusammen die Hände beide.

"Willommen, German, der fröhliche Helb. Wo habt Ihr gespielet so muthig? Warum sind Eure Wangen so bleich Und Eure Kleider so blutig?" ""Abe, stolze Sungfrau Abelut, Muß wieder zurück zu dem Raben, Der mein Aug' ausriss und mein Herzblut trank, Auch meinen Leib will er haben.""

Einen goldnen Kamm zieht sie heraus, Selbst kämmt sie ihm seine Haare; Bei jedem Haare, bas sie kämmt, Bergießt sie Thränen viel klare.

Bei jeder Locke, die sie ihm schlingt, Bergießt sie Thränen viel klare; Sie verwünscht seine Wutter, durch deren Schuld Er so viel Unglück ersahre.

Die stolze Bungfrau Abelutz Zog ihn in ihre Arme beibe; "Deine bose Mutter sei verwünscht, Sie bracht' uns zu solchem Leibe."

""Hört, stolze Jungfrau Abelut, Meine Mutter verwünschet nimmer, Sie konnte nicht, wie sie gewollt, Seinem Schicksal erliegt man immer."" Er setzte sich in sein Federgewand, Flog wieder fort so schnelle. Sie setzt sich in ein andres Federgewand Und folgt ihm auf der Stelle.

Er flog wohl auf, er flog wohl ab In ber weiten Wolkenhöhe; Sie flog beständig hinter ihm brein, Blieb immer in seiner Nähe.

"Kehrt um, stolze Jungfran Abelut, Müsst wieder nach Hause sliegen; Eure Saalthür ließet ihr offen stehn, Eure Schlüssel zur Erde liegen."

""Lass' meine Saalthür offen stehn, Meine Schlüssel liegen zur Erbe; Wo Ihr empfangen habt Eu'r Leid, Dahin ich Euch folgen werde.""

Er flog wohl ab, er flog wohl auf. Die Wolfen hingen so dichte, Es brach herein die Dämmerung, Sie verlor ihn aus dem Gesichte. Me bie Bögel, die fie im Fluge traf, Die schnitt fie da in Stücken; Nur bem wilben hästlichen Raben zu nahn, Das wollt' ihr nicht gelücken.

Die stolze Bungfrau Abelutz, Herunter flog zum Strand sie; Sie fand nicht German, ben fröhlichen Held, Seine rechte Hand nur fand sie.

Da schwang sie sich wieder erzürnt empor, Zu treffen den wilden Raben, Sie slog gen Westen, gen Osten sie slog, Bon ihr selbst den Tod sollt' er haben.

Me die Bögel, die kamen vor ihre Scher', hat sie in Stücken zerschnitten; Und als sie den wilden Nachtraben traf, Sie schnitt ihn entzwei in der Mitten.

Sie schnitt ihn und zerrt ihn, so lang bis sie selbst Des müben Todes gestorben. Sie hat um German, den fröhlichen Held, So viel Kummer und Noth erworben.

Söchst bedeutungsvoll ift in diesem Liebe nicht blok die Ermähnung des Federgewandes, fondern bas Kliegen felbit. Bur Zeit bes Beidenthums maren es Königinnen und edle Frauen, von welchen man jagte, bafs fie in ben Luften zu fliegen verftunden, und dieje Zauberfunft, die damals für etwas Ehren= werthes galt, wurde später in driftlicher Zeit als eine Abichenlichkeit des Berenwesens dargeftellt. Der Bolfsglaube von den Luftfahrten der Beren ift eine Travestie alter germanischer Traditionen und verbankt feine Entstehung feineswegs dem Chriftenthum, wie man aus einer Bibelftelle, wo Satan unferen Beiland durch die Lüfte führt, irrthümlich vermuthet hat. Bene Bibelstelle könnte allenfalls zur Buftifi= fation des Volksalanbens dienen, indem dadurch bewiesen ward, dass ber Teufel wirklich im Stande fei, die Menschen durch die Luft zu tragen\*).

Die Schwanenjungfrauen, von welchen ich geredet, halten Manche für die Walküren der Skandinavier. Auch von Diesen haben sich bedeutsame Spuren im Volksglauben erhalten. Sie sind weibliche Wesen, die mit weißen Flügeln die Luft durchschneiden, gewöhnlich am Vorabend einer Schlacht, deren

<sup>\*)</sup> Diefer Absatz fehlt in ben frangofischen Ausgaben. Der herausgeber.

Ausgang sie durch ihre geheime Entscheidung bestimmen. Sie pflegen auch den Helben auf einsamen Waldwegen zu erscheinen, und ihnen den Sieg ober die Niederlage vorherzusagen. Man liest im Prästorius:

Es hat fich bermaleinft begeben, dafs Ronig Hother in Danemark und Schweden, da er auf ber Baab in einem Rebel von ben Seinen zu weit abgeritten, zu folden Bungfrauen fei kommen, die haben ihn gefannt, mit Ramen genennet und angeiprochen. Und als er gefragt, wer fie maren, haben fie zur Antwort gegeben, sie waren Die, in beren Sand ber Sieg ftunde im Rrieg wider die Feinde, fie waren allezeit im Rriege mit und hulfen ftreiten, ob man fie gleich mit Angen nicht fehe; wem fie nun ben Sieg gonneten, ber fchluge und überwinde feine Reinde, und behielte ben Sieg und bas Reld, und konnte ihm ber Weind nicht ichaben. Wie fie Solches zu ihm geredet, find fie bald mit ihrem Saufe und Tempel vor seinen Augen verschwunden, dass ber König ba allein gestanden ist im weiten Felde, unter offenem Simmel.

Der wesentliche Inhalt bieser Geschichte erinnert uns an die Hexen, die Shakspeare in seinem Macbeth auftreten lässt, und die in ber alten Sage, welche der Dichter fast umständlich benutt hat, weit edler, als sonst wohl die Hexen, geschildert werden.

Nach dieser Sage sind gleichfalls dem Helden im Walde, kurz vor der Schlacht, drei räthselhafte Jungfrauen begegnet, die ihm sein Schicksal voraussiagten und spursos verschwanden. Es waren Walskiren oder gar die Nornen, die Parzen des Nordens. An Diese mahnen auch die drei wunderlichen Spinsnerinnen, die uns aus alten Ammenmärchen bekannt sind; die Sine hat einen Plattsuß, die Andere einen breiten Daumen, und die Dritte eine Hängelippe. Hieran erkennt man sie immer, sie mögen sich versjüngt oder verältert präsentieren\*). Ich theile die lieblichste Version dieses Märchens nach dem Grimm's sichen Buche mit.

Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, und die Mutter mochte sagen, was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich übernahm die Mutter einmal Zorn und Ungeduld, das sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfing. Nun fuhr grade die Königin vorbei, und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten,

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> In ben frangösischen Ausgaben fehlt ber obige Sat. Auch lauten bie vorhergehenden Sate ber Form nach etwas anbers.

trat in bas Saus und fragte bie Mutter, warum fie ihre Tochter ichluge, bafe man braugen auf ber Strake bas Schreien borte. Da schämte sich bie Frau, das fie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren follte und fprach: "Ich kann fie nicht vom Spinnen abbringen, fie will immer und ewig fpinnen, und ich bin arm und kann ben Flachs nicht herbeischaffen." Da antwortete die Königin: "Ich höre Richts lieber als Spinnen, und bin nicht vergnügter als wenn bie Räder schnurren; gebt mir Eure Tochter mit ins Schloss, ich habe Flachs genug, da foll fie fpinnen, so viel sie Luft hat." Die Mutter war's von Bergen gerne zufrieden, und die Königin nahm bas Madchen mit. Als fie ins Schloss gekommen waren, führte fie es hinauf zu drei Rammern, die lagen von unten bis oben voll vom schönften Flachs. "Run fpinn mir diefen Flachs," fprach fie, und wenn du es fertig bringft, fo follft du meinen älteften Sohn zum Gemahl haben; bift du gleich arm, fo acht' ich nicht barauf, bein unverbroffener Fleiß ift Ausstattung genug." Das Mädchen erschraf innerlich, benn es konnte ben Flachs nicht fpinnen, und war's breihundert Sahr' alt geworden, und hätte jeden Tag von Morgen bis Abend babei geseffen. 218 es nun allein war, fing es an zu weinen, und faß so brei Tage, ohne die Hand zu rühren. Um britten

Tage kam die Königin, und als sie sah, dass noch Richts gesponnen war, verwunderte sie sich, aber das Mädchen entschuldigte sich damit, dass es vor großer Betrübnis über die Entsernung aus seiner Mutter Hause noch nicht hätte anfangen können. Das ließ sich die Königin gefallen, sagte aber beim Weggehen: "Morgen musst du mir anfangen zu arbeiten."

Als das Mädchen wieder allein war, wuffte es sich nicht mehr zu rathen und zu helfen, und trat in seiner Betrübnis vor das Wenfter. Da fah es drei Beiber herkommen, davon hatte die Erite einen breiten Platichfuß, die Zweite hatte eine fo große Unterlippe, dass fie über das Rinn herunter= hing, und die Dritte hatte einen breiten Daumen. Die blieben bor bem Fenfter fteben, ichauten hinauf und fragten das Mädchen, was ihm fehlte. Es klagte ihnen seine Noth, da trugen fie ihm ihre Silfe an und sprachen: "Willst du uns zur Sochzeit einladen, dich unfer nicht schämen und uns beine Basen heißen, auch an beinen Tisch setzen, fo wollen wir dir den Flachs wegspinnen, und Das in furzer Zeit." "Bon Bergen gern," antwortete es; "fommt nur herein und fangt gleich die Arbeit an." Da ließ es die brei feltsamen Weiber herein und machte in ber erften Rammer eine Lucke, wo fie

sich hinsetzen und ihr Spinnen anhuben. Die Sine zog den Faden und trat das Rad, die Andere netzte den Faden, die Oritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch, und so oft sie schlug, siel eine Zahl Garn zur Erde, und das war aufsfeinste gesponnen. Bor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen, und zeigte ihr, so oft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, das Diese des Lobes kein Ende fand. Als die erste Kammer Leer war, ging's an die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald aufgeräumt. Nun nahmen die drei Weiber Abschied und sagten zum Mädchen: "Vergiss nicht, was du uns versprochen hast, es wird dein Glück sein."

Ms das Mädchen der Königin die seeren Kammern und den großen Hausen Garn zeigte, richtete
sie die Hochzeit aus, und der Bräutigam freute sich,
daß er eine so geschickte und sleißige Frau bekäme,
und sobte sie gewaltig. "Ich habe drei Basen,"
sprach das Mädchen, "und da sie mir viel Gutes
gethan haben, so wollte ich sie nicht gern in meinem
Glücke vergessen; erlaubt doch, daß ich sie zu der
Hochzeit einsade, und daß sie mit an dem Tisch
siehen." Die Königin und der Bräutigam sprachen:
"Warum sollen wir Das nicht erlauben?" Als nun
das Fest anhub, traten die drei Jungfrauen in

wunderlicher Tracht herein, und die Braut fprach: "Seid willfommen, liebe Bafen!" "Ach," fagte ber Bräutigam, "wie fommft bu zu ber garftigen Freundichaft?" Darauf ging er zu ber Ginen mit bem breiten Platichfuß und fragte: "Wovon habt 3hr einen folden breiten Fuß?" "Bom Treten," antwortete sie, "vom Treten." Da ging ber Bräutigam gur Zweiten und iprach: "Wovon habt Ihr nur die herunterhängende Lippe?" "Bom Lecken," ant= wortete sie, "vom Lecken." Da fragte er bie Dritte: "Wovon habt Ihr ben breiten Daumen?" "Bom Fadendrehen," antwortete fie, "vom Fadendrehen." Da erschraf ber Königssohn und sprach: "So foll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren." Damit war fie bas bofe Flachsspinnen los.

Und die Moral? Die Franzosen, denen ich dies Märchen erzählt habe, fragten mich immer nach der Moral davon. Meine Freunde, Das eben ist der Unterschied zwischen euch und uns. Wir fragen nur im wirklichen Leben, nicht aber bei den Schöpfungen der Poesie, nach der Moral. Ihr könnt jedenfalls aus dieser Geschichte Iernen, wie man seinen Flachs von Andern spinnen lassen und doch Prinzessin werden kann. Es ist hübsch von der Umme, frühzeitig den Kindern zu bekennen, dass

es noch etwas Wirksameres als die Arbeit giebt, nämlich das Glück. Man erzählt bei uns häufig die Sage von Kindern, die in einer Glückshaut geboren sind, und denen später Alles in der Welt gelingt. Der Glaube an das Glück, als ein angesborenes oder zufällig gewährtes, ist von heidnischem Ursprung und kontrastiert anmuthig mit den christlichen Vorstellungen, wonach Leiden und Entbehrungen als die höchste Gunst des Himmels betrachtet werden.

Die Aufgabe, das Endziel des Heibenthums war die Erreichung des Glücks. Der griechische Held nennt es das goldene Flies, der deutsche den Nibelungenhort. Die Aufgabe des Christenthums war im Gegentheil die Entsagung, und seine Helden erlitten die Qualen des Märthrerthums; sie luden sich selber das Kreuz auf, und ihr großartigster Kampftrug ihnen immer nur den Gewinn eines Grabes ein.

Man wird sich freilich erinnern, dass das golsbene Flies und der Nibelungenhort ihren Besitzern großes Leid gebracht haben. Allein es war eben der Irrthum dieser Helben, dass sie das Gold für das Glück hielten. In der Hauptsache jedoch hatten sie Recht. Der Mensch soll das Glück auf dieser Erbe erstreben, das süße Glück und nicht das Kreuz . . . Ach, er maz warten, die er auf den

Rirchhof kommt; bann wird man ce ihm schon auf bie Gruft feten, bas Rreug!\*)

Ich fann nicht umhin, hier eines Märchens zu erwähnen, als bessen Schauplatz mir die rheisnische Heimat wieder recht blühend und lachend ins Gedächtnis tritt. Auch hier erscheinen drei Frauen, von welchen ich nicht bestimmen kann, ob sie Elesmentargeister sind oder Zauberinnen, nämlich Zauberinnen von der altheidnischen Observanz, die sich von der späteren Herenschwesterschaft durch poetischen Anstand so sehr unterscheiden. Ganz genau habe ich die Geschichte nicht im Kopse; wenn ich nicht irre, wird sie in Schreiber's rheinischen Sagen aufs umständlichste erzählt \*\*). Es ist die Sage vom Wisperthale, welches unweit Lorch am Rheine gelegen ist. Dieses Thal führt seinen Kamen von den

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> In ber ältesten französischen Ausgabe fehlen hier bie nachfolgenden Baffagen bis S. 96: "Ich habe in biefen Blättern 2c."

Der Berausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Die obige Stelle stimmt mit ber neuesten frangosijden Ausgabe fast überein. Der letzte Satz lautet bort: "Die hier mitgetheiste Bersion weicht ohne Zweisel von berjenigen ab, mit welcher uns ber Bersasser bes "Taschenbuchs für Rheinreisenbe," ber geschmacklose und prosaische herr Alops Schreiber, regaliert hat.

wispernden Stimmen, die Ginem bort am Ohre porbeipfeifen und an ein gewiffes heimliches Bift! Bift! erinnern, bas man zur Abendzeit in gewiffen Seitengässchen einer Hauptstadt zu vernehmen pflegt. Durch biefes Wisverthal manberten eines Tages brei junge Gefellen, fehr froh gelaunt und höchft neugierig, was doch das beständige Bist! Bift! bebeuten moge. Der Altere und Gescheiteste von ihnen, ein Schwertfeger seines Handwerks, ricf endlich gang laut: Das find Stimmen von Beibern, die gewiss fo hafslich find, dass fie fich nicht zeigen burfen! Er hatte faum die herausfordernd ichlauen Worte gesprochen, da standen plötslich brei wunderschöne Jungfrauen vor ihm, die ihn und feine zwei Befährten mit anmuthiger Gebärde einluden, fich in ihrem Schloffe von den Mühfeligkeiten der Reife zu erholen und fonstig zu erluftigen. Diefes Schlofs, welches fich gang in ihrer Rahe befand, hatten bie jungen Gefellen vorher gar nicht bemerkt, vielleicht weil es nicht frei aufgebaut, sondern in einen Telsen ausgehauen war, fo dafs nur die kleinen Spigbogen= fenfter und ein großer Thorweg von außen sichtbar. Mls fie hineintraten in das Schlofs, wunderten fie sich nicht wenig über die Pracht, die ihnen von allen Seiten entgegenglänzte. Die brei Jungfrauen, welche es gang allein zu bewohnen ichienen, gaben

ihnen bort ein köstliches Gastmahl, wobei sie ihnen selber den Weinbecher kredenzten. Die jungen Gesellen, denen das Herz in der Brust immer freudiger lachte, hatten nie so schöne, bsühende und liebreizende Weidsbilder geschen, und sie verlobten sich denselben mit vielen brennenden Küssen. Am dritten Tage sprachen die Jungfrauen: Wenn ihr immer mit uns leben wollt, ihr holden Bräutigame, so müsst ihr vorher noch einmal in den Wald gehen und euch erkundigen, was die Bögel dort singen und sagen; sobald ihr dem Sperling, der Elster und der Eule ihre Sprüche abgelauscht und sie wohlverstanden habt, dann kommt wieder zurück in unsere Arme.

Die brei Gesellen begaben sich hierauf in ben Wald, und nachdem sie sich durch Gestrüpp und Krüppelholz den Weg gebahnt, an manchem Dorne sich geritzt, auch über manche Wurzel gestolpert, kamen sie zu dem Baume, worauf ein Sperling saß, welcher folgenden Spruch zwitscherte:

Es sind mal drei dumme Hänse Ins Schlaraffenland gezogen; Da kamen die gebratenen Gänse Ihnen just vors Maul gestogen. Sie aber sprachen: Die armen Schlaraffen, Sie wissen boch nichts Gescheites zu schaffen, Die Ganfe mufften viel kleiner fein, Sie gehn uns ja nicht ins Maul hinein.

Ja, ja, rief ber Schwertfeger, Das ift eine ganz richtige Bemerkung! Ja, ja, wenn ber lieben Dummheit die gebratenen Gänse sogar vors Maul geflogen kommen, so fruchtet es ihr doch Nichts! Ihr Maul ist zu klein und die Gänse sind zu groß, und sie weiß sich nicht zu helsen!

Nachdem die drei Gesellen weiter gewandert, sich durch Gestrüpp und Krüppelholz den Weg gesbahnt, an manchem Dorne sich geritzt, über manche Burzel gestolpert, kamen sie zu einem Baume, auf dessen Sweigen eine Elster hins und hersprang und solgenden Spruch plapperte: Weine Wutter war eine Elster, meine Großmutter war ebenfalls eine Elster, meine Urzugroßmutter war eine Elster, auch meine Urzugroßmutter war eine Elster, und wenn meine Urzugroßmutter nicht gestorben wär', so lebte sie noch.

Ja, ja, rief ber Schwertfeger, Das verstehe ich! Das ist ja die allgemeine Weltgeschichte. Das ist am End. der Inbegriff aller unserer Forschungen, und Biel mehr werden die Menschen auf dieser Welt nimmermehr ersahren.

Nachdem die drei Gesellen wieder weiter gewandert, durch Gestrüpp und Arüppelholz sich den Beg gebahnt, an manchem Dorne sich geriet, über manche Burzel gestolpert, kamen sie zu einem Baume, in dessen Söhlung eine Eule saß, die folgenden Spruch vor sich hin murrte: Ber mit einem Beibe spruch, Der wird von einem Beibe betrogen, wer mit zwei Beibern spricht, Der wird von zwei betrogen, und wer mit drei Beibern spricht, Der wird von drei betrogen.

Holla! rief zornig der Schwertfeger, du hasse sicher, armseliger Bogel mit beiner hastlichen, armseligen Weisheit, die man von jedem bucklichten Bettler für einen Pfennig kaufen könnte! Das ist alter, abgestandener Leumund. Du würdest die Weiber weit besser beurtheilen, wenn du hübsch und lustig wärest wie wir, oder wenn du gar unsere Bräute kenntest, die so schon sind wie die Sonne und so treu wie Gold!

Hierauf machten sich die drei Gesellen auf ben Rudweg, und nachdem sie, lustig pfeisend und trillernd, einige Zeit lang gewandert, befanden sie sich wieder Angesichts des Felsenschlosses, und mit ausgelassener Fröhlichkeit sangen sie das Schelsmenlied:

Riegel auf, Riegel zu, Feins Liebchen, was machst bu? Schläfst du ober wachst bu? Weinst du ober lachst bu?

Während nun die jungen Gesellen solchermaßen inbilierend vor dem Schlosthore standen, öffneten sich über demselben drei Fensterchen, und aus jedem guckte ein altes Mütterchen heraus; alle drei langenasig und triefängig, wackelten sie vergnügt mit ihren greisen Köpfen, und sie öffneten ihre zahnslosen Mäuler und sie kreischten: Da unten sind ja unsere holden Bräutigame! Wartet nur, ihr holden Bräutigame, wir werden euch gleich das Thor öffnen und euch mit Küssen bewilksommuen, und ihr sollt jetzt das Lebensglück genießen in den Armen der Liebe!

Die jungen Gesellen, zu Tode bestürzt, warsteten nicht so lange, bis die Pforten des Schlosses und die Urme ihrer Bräutchen und das Lebensglück, das sie darin genießen sollten, sich ihnen öffneten; sie nahmen auf der Stelle Reißaus, liesen über Hals und über Kopf, und machten so lange Beine, das sie noch desselben Tags in der Stadt Lorch aulangten. Als sie hier des Abends in der Schenke beim Beine saßen, mussten sie manchen Schoppen

leeren, ehe fie fich von ihrem Schrecken ganz erholt. Der Schwertfeger aber fluchte hoch und theuer, bast bie Eule der klügste Bogel der Welt sei und mit Recht für ein Sinnbild der Weisheit gelte.

Ich habe biefe Erzählung bem Märchen von ben brei Spinnerinnen angereiht. Rach ber Meinung einiger gelehrten Belleniften find Lettere Die brei Bargen; allein unsere patriotischen Alterthumsforicher, welche für Alles, was nach flaffischen Stu= bien aussieht, wenig eingenommen find, vindicieren biese drei Frauen der ffandinavischen Mythologie und behaupten, es feien die drei Nornen. Diefe beiden Spoothesen könnten auch auf die brei Franen bes Wisperthals Unwendung finden. Es ist schwierig, das Wesen der standinavischen Nornen genau gu beftimmen. Man fann fie für Gins und Daffelbe mit den Walkuren halten, von denen ich schon ge= sprochen. Die Sagas ber isländischen Dichter er= gählen uns von diesen Walfüren die wunderbarften Dinge. Bald reiten fie in ben Luften über bem Getümmel der Schlacht, deren Loos fie entscheiden; bald sind sie Amazonen, welche Schildjungfrauen genannt werben und für ihre Liebhaber fampfen; bald erscheinen fie unter ber Geftalt jener Schwa= nenjungfrauen, von benen ich oben einige Buge mitgetheilt. Es herrscht in diesen Traditionen eine

Verworrenheit, die so neblicht ist wie der Himmel des Nordens. Eine derartige Walfüre war die starke Sigrun; in der Saga, die von ihr redet, sinden wir eine rührende Spisode, die an Bürger's "Lenore" erinnert. Aber Letztere erscheint matt im Vergleich mit der Heldin des standinavischen Gedichtes. Ich gebe nachstehend einen Auszug dieser Saga.

König Sigmund, ber Sohn Wölfung's, hatte Borghild von Bralund gur Gemahlin, und fie nannten ihren Cohn Belgi, nach Belgi, bem Sohne Sorward's. Sigmund und die Mannen sei= nes Geschlechts nannten sich Wölfungen. — Hun= bing war ber König eines reichen Landes, bas nach ihm Hundland hieß; er war ein großer Arieger und ber Bater gahlreicher Sohne, bie gum Rampf ausgezogen. Der König Hunding und ber Rönig Gig= mund lebten miteinander in Teindschaft und Rrieg, und tödteten einander gegenseitig ihre Freunde, -Granmar war ber Name eines mächtigen Ronigs, ber auf einer Anhöhe, Swarinshöh genannt, refi= bierte: er hatte viele Sohne, von welchen der Gine Hodbrodd, der Andere Gudmund und der Dritte Starkodbr hieß. Hodbrodd wohnte der Konigever= fammlung bei, und ward mit Sigrun, ber Tochter Bögni's, verlobt. Als aber Dieje hievon Runde erhielt, schwang fie fich mit den Walfüren aufs

Rois, und burchichweifte die Lufte und bas Meer. um Selai aufzusuchen. Selgi befand sich bamals zu Logafiäll; er hatte gegen Hunding's Sohne gefämpft. hatte Alf, Giolf, Hagbard und Berward getäbtet. und ermüdet von der Schlacht ruhte er unter der Ablerklippe aus. Dort fand ihn Sigrun; fie fiel ihm um den Sals, umarmte ihn (unter ihrem Selm) und fprach: "Mein Vater hat mich mit bem bofen Sohne Granmar's verlobt, aber ich habe ihn tapfer wie den Sohn einer Rate genannt. In wenigen Mächten wird der Fürst fommen, wenn du ihn nicht auf bas Schlachtfeld locfft, und bie Ronigs= tochter entführst." Da fühlte sich ber Beld von Liebe zu der Jungfrau ergriffen; aber Sigrun hatte den Sohn Sigmund's ichon leidenschaftlich geliebt, bevor fie ihn geschen. Die Tochter Högni's folgte daher ihrem Bergen, indem fie fagte, dafs fie Belgi's Liebe bedürfe. "Aber," fuhr Starun fort, "ich sehe, o Pring, den Zorn der Freunde unseres Hauses voraus, weil ich ben liebsten Bunich meines Baters vereitelt habe." Belgi antwortete: "Kümmere dich nicht um ben Born Högni's, noch um den Groll beines Stammes; bu wirft bei mir wohnen, Jungfrau; bu bift, wie ich febe, von edler Berfunft." Belgi versammelte eine große Zahl Krieger und hieß fie gu Schiff fteigen, und fuhr mit

ihnen gen Frekaftein; auf dem Meere wurden fie bon einem heftigen Sturm überfallen, ber fie in Lebensgefahr brachte, die Blite gudten rings am Himmel, ber Strahl fuhr hinab und traf ihre Schiffe. Da faben fie neun Walfüren in den Lüften reiten, und fie erkannten Sigrun; bald legte fich bas Unwetter, und fie erreichten wohlbehalten bas Ufer. Die Söhne Granmar's lagerten auf einem Berge, als die Schiffe ans Land famen. Gudmund warf fich auf fein Pferd und ritt zum Meere hinab, um die Ankömmlinge in Augenschein zu nehmen. Da zogen die Wölfungen ihre Segel auf, und Gud= mund frug: "Wer ift ber König, ber über bieje Flotte gebeut und dies furchtbare Seer in unfer Land führt?" Der Sohn Sigmund's antwortete ihm ftolz und herausfordernd, und Budmund fehrte mit der Kriegsbotschaft zurück. Alsbald sammelten die Söhne Granmar's ein Heer, in welchem fich viele Könige befanden, fowie auch Sogni, ber Bater Sigrun's, und feine Sohne Bragi und Dag. Und es fam zu einer großen Schlacht, in der alle Söhne Granmar's und alle ihre Heeresoberften ficlen, aus= genommen Dag, ben Sohn Högni's, welcher Frieden schlofs und den Wölfungen Treue schwor. Gigrun ging über bas Schlachtfeld und fand Sod= brodd, ber im Sterben lag. Sie fprach: "Niemals,

n Rönia Hobbrodd, wird Sigrun von Sewafjäll in beinen Armen ruhn; bein Leben ift verfallen. Bald wird die Wolfstate die Sohne Granmar's ger= fleischen." Dann ging sie wieder zu Belgi und war voller Freude; der junge Krieger sprach zu ihr: "Leider, o Alwitr (die Allwissende, einer der Ramen, die man den Walfüren gab), leider ift nicht Alles nach beinen Wünschen gegangen, aber die Nornen lenken unfre Schickfale; Bragi und Bögni find heute Morgen bei Frekastein gefallen — ich war ihr Mörder. Und Starkobdr fiel bei Styrkleif, und bei Blebjorg fielen Brollang's Sohne; ber Gine von ihnen war der grimmste Held, den ich jemals geschen; als sein Kopf abgehauen mar, kämpfte noch immer fein Leib. Fast bein ganges Geschlecht liegt jetzt am Boden, verwundet und todt; du haft in dieser Schlacht Nichts gewonnen; es war dir vorherbestimmt, nur durch Rämpfe die Erfüllung beiner Wünsche zu erreichen." Da vergos Sigrun Thränen, und Belgi fprach: "Trofte bich, Sigrun, bu warft unfere Silbe (eine Rriegsgöttin, die gum Rampf anfeuerte); die Rönige felbst entgehen nicht ihrem Schicksal!" Sie antwortete: "Ach, konnte ich Die, welche todt find, wieder beleben, zugleich aber in beinen Armen rubn!"

Selgi nahm Sigrun gum Beibe, und fie schenkte ihm Söhne. Belgi lebte nicht lange. Dag, ber Sohn Bögni's, brachte Dbin Opfer bar und bat ihn um Beiftand, feinen Bater zu rächen, und Dbin lieh ihm feine furchtbare Lange. Dag fand feinen Schwager in ber Begend, welche Fiöturland heißt, und er durchbohrte ihn mit der Lange Obin's. So fiel Helgi; aber Dag ritt sofort nach Semafjäll und brachte Sigrun die Nachricht von dem Tode ihres geliebten Helben. "Meine Schwefter, ich bin genöthigt, dir eine traurige Botschaft zu ver= fünden. Ich muss dich Thränen vergießen ma= chen; ein König ift heute Morgen in Fjöturland gefallen, ein Rönig, welcher ber befte von allen auf Erden war, und beffen Saupt hoch über bem ber tapferften Rrieger emporragte." Sigrun rief aus: "Moge bein Berg burchbohrt werden von allen Eiden, die du Belgi bei der Lichtwelle Leiptr's (ber Fluß ber Unterwelt) und bei der Eisklippe geschworen haft, die von feinen Waffern befpult wird! Moge nie ein Schiff unter bir babingleiten, bas ein gunftiger Wind treibt; moge nie ein Schlacht= ross dich forttragen, würdest du auch von deinen graufamften Jeinden verfolgt! Moge bas Schwert, bas du schwingft, seine Schneibe verlieren, wenn es bir nicht felbst um bas Saupt pfeift! D, fonuteit bu, um ben Tod Belgi's an bir gerächt zu fehn, in einen Bolf verwandelt werden und im Walbe leben, jedes Buts, jeder Freude und jeder Nahrung beraubt, wenn bu nicht zwischen Leichen umberspringft!" Dag erwiderte: "Du raseft, meine Schwester, und ce ift Wahnsinn, beinem Bruder 311 fluchen. Obin allein war Ursache all dieses Un= glücks; er warf Zwictrachtsrunen zwischen die näch= iten Bermandten. Dein Bruder bietet dir jett die rothen Ringe der Verföhnung, er bietet dir alles Land von Wlandisewe und Wiadali: nimm, o Weib mit ben Ringen geschmückt, nimm für dich und beinen Sohn die Sälfte des Reiches zum Erfat für beinen Schmerg!" Sigrun iprach: "Nimmer werde ich glücklich in Sewaffäll thronen, noch mich bes Lebens erfreuen bei Nacht ober bei Tag, wenn ber Glang meines Helben nicht an ber Pforte bes Grabes ericheint, und wenn bas Streitrofs meines Königs, Wigblör mit ben golbenen Zügeln, fich nicht unter ihm bäumt, auf bafs ich ihn erfassen und ihn in meine Urme bruden fann. So erichrect flohen vor Helgi alle seine Teinde und ihre Freunde, wie vor bem Bolf die aufgescheuchten Bergziegen entflichen. So hoch ragte Belgi unter ben Belben hervor, wie die Ebeleiche unter den Brombeeren hervorragt, ober wie ber thanbenette Damhirich alle anderen Thiere übertrifft und seine glänzenden Sorner gen himmel erhebt!"

Ein Grabhügel ward über Helgi errichtet; und als er nach Walhall kam, bot ihm Obin an, mit ihm seine Herrschaft über das Weltall zu theilen. Ilnd Helgi sprach, Hunding erblickend: "Ou, Hunbing, wirst alle Tage, bevor du zu Bette gehst, jedem Manne sein Fußbad bereiten, du wirst das Feuer anzünden, die Hunde koppeln, die Pferde besorgen und den Schweinen ihr Kutter geben!"

Die Maad Siarun's ging Abends am Grab= hügel Helgi's vorüber, und siehe, fie fah Selgi mit einem zahlreichen Gefolge von Kriegern die Sohe hinaureiten. Die Magd fagte: "Sind es nur Trugbilder, die meinen Augen erscheinen, oder ist das Ende der Welt da? Todte Männer fommen geritten; mit den Sporen treibt ihr eure Streitroffe an. Ift die Rückfehr den Helden gewährt?" Helgi sprach: "Es find feine Trugbilder, die deinen Augen er= icheinen, und bas Ende ber Welt ift auch noch nicht da, obgleich du uns sichst und wir mit den Sporen unsere Streitroffe antreiben, aber die Rückfehr ift den Helden gewährt." Die Magd ging eilig nach Hause und sprach zu Sigrun: "Geh auf ben Hügel, Sigrun von Sewafjäll, wenn es bich verlangt, den Fürsten ber Bölker zu finden; das Grab

hat fich geöffnet, Selgi ift gekommen, feine Bunden bluten: er ladet bich ein, sie zu ftillen und sie zu beilen. Sigrun eilte jum Bügel, trat zu Belgi und fprach: "Wie froh bin ich, bich wiederzusehn! fo froh wie Dbin's fraggierige Beier, wenn fie ben Geruch von Leichnamen wittern, ober, von Thau befeuchtet, die Morgenröthe heraufsteigen fehn. Bucrit will ich dich umarmen, todter König, ehe du bein blutiges Panzerhemd ablegft. D Belgi, bein Haar ift weiß geworden vom Reif, bu bift überall von dem Than der Todten (bas Blut) bedeckt, und beine Sande find falt wie Gis. Wie vermag ich, o König, beinen Leiden Linderung zu verschaffen?" Helgi antwortete: "Du allein, Sigrun von Sewafjäll, bist Ursache, dass Helgi vom Than des Un= glucks benetzt ift; allabendlich, che bu einschläfft, o Ronigin mit Gold und Edelsteinen geschmückt, vergießest du lange Zeit bittere Thränen. Bede beiner Thränen ift blutend auf meine Bruft gefallen, auf meine eifige und ichmerzzerschlagene Bruft! Aber wir trinfen noch mit einander ben Saft ber Wonnen, wenn wir auch jede Freude und jegliches But verloren; ja, dafs Niemand ein Tranerlied auftimme, wenn er auch klaffende Wunden auf meiner Bruft fieht! Frauen weilen jett bei uns im Berborgenen, Ronigefrauen bei une, ben Tobten!" Gigrun bereitete

ein Bett in dem Sügel: "Bier ift ein Bett ber Ruhe und frei von Sorgen, bas ich für bich bereitet habe, o Helgi, Sohn Wölfung's! Ich will schlafen in beinen Armen, o König, wie ich es gethan, als bu lebteft!" Belgi fprach: "Bett behaupte ich, dafs Nichts unglaublich ift früh ober fpat in Sewafjäll, ba bu, hehre Tochter Högni's von foniglichem Stamme, in meinen leblofen Urmen ruhft, bu, die noch unter ben Lebenden weilet! - Aber es ift Zeit, bass ich meinen Lichtweg wieder wandle, und mein bleiches Streitrofs seinen Luftpfad wieder antrete, ben das Morgenroth ichon zu erhellen beginnt; benn ich muß westwärts von der Windhjalm-Brücke (ber Regenbogen) fein, ehe Salgofuir (ber Sahn) bas Bolf ber Sieger wedt." - Belgi und fein Befolge ritten auf ihren Streitroffen fort, und bie Frauen fehrten zu ihrer Wohnung gurück. Um folgenden Tag gegen Abend ließ Sigrun ihre Magd am Grabhugel Wacht halten. Aber bei Sonnen= untergang, als Sigrun zum Bügel fam, fagte fie: "Um diefe Stunde würde der Sohn Sigmund's von Obin's Hallen gefommen fein, wenn er heute ju fommen gedächte. Meine Soffnung erlischt, ben Belden wieder erscheinen gut febn, benn die Abler laffen fich ichon nieber auf ben Zweigen ber Efche, und alle Welt beeilt sich, in das Reich der Träume

einzugehn." Die Magd erwiderte: "Sei nicht fo tollfühn, o Tochter der Sfjoldunger, dich allein in die Wohnungen der Geister zu begeben; in der Nacht find die Todten mächtiger als in der Helle des Tages." — Sigrun lebte nicht lange in Leid und in Gram.

Hier endigt die Sage, aber der Erzähler fügt auf eigene Verantwortung die Worte hinzu:

Es herrschte in alten Zeiten ber Glaube an die Wiedergeburt der Menschen; allein in unseren Tagen nennt man Das ein Ammenmärchen. Man berichtet von Helgi und Sigrun, daß sie zum zweiten Mal lebten; er hieß nachmals Helgi, der Held von Haddjugia, und Sigrun hieß Kara, die Tochter Halfdan's, und sie war eine Walküre.

Ich gebe noch den Anfang einer andern stansdinavischen Sage, die Wölundurs-Saga genannt, weil daraus ein recht deutlicher Beweis der Verwandtschaft oder gar der Identität der Walküren mit den drei Spinnerinnen und den Schwanensjungfrauen hervorzugehen scheint, von denen ich vorshin gesprochen. Es heißt dort:

Nibhudur war ber Name eines Königs in Swithiod (Schweden); er war der Vater zweier Söhne und einer Tochter, Namens Bandwisbur. — Und er hatte in Finnsand drei Brüder, Söhne des Ronigs in Diefem Lande, bon denen der altefte Slagfidr, ber zweite Egil und ber britte Bolunbur hieß; fie zogen aus, ihre Berben zu weiben. und fie kamen nach Ulfbalir (bas Wolfsthal), wo fie fich Butten bauten. Dort war ein Gee. Namens Ulffjar (der Wolfsfee), und am Ufer dieses Wasfers fanden die Königsföhne eines Morgens zu fehr früher Stunde brei Frauen fiten, welche Flachs spannen und ihre Schwanengewänder neben fich auf die Erbe gelegt hatten. Es waren Walfüren, und zwei von ihnen waren Töchter des Königs Landwer; fie hießen, die Gine Hladgur Swanhvit (Schwanenweiß) und die Andere Hervoer Alwitr (die Allwis= fende); aber die Dritte war Aulrun, die Tochter Riar's von Balland. Die brei Brüder führten fie heim, und Egil nahm Aulrun, Slagfibr Swanhvit und Wölundur Alwitr gur Gemahlin. Gie blieben fieben Winter beifammen, aber im achten Sahre ent= flogen die Frauen, um bei Rämpfen zugegen gu fein, und fie famen nimmer gurud. Egil gog fort, um Aulrun zu suchen, und Slagfidr suchte feine Swanhvit, aber Wölundur blieb in Alfdalir. Er war, nach bem Bericht alter Sagen, ber geschickteste Mann in feiner Aunft. Er faffte koftbare Berlen in edles Gold, und er reihte all' feine Ringe auf ein Baftfeil. So erwartete er die Rückfehr feiner hehren

Gemahlin. — Als Nibhubur, ber König von Swisthiod, erfuhr, daß Wölundur allein in Ulfdalir sei, zog er nächtlicher Weile aus mit seinen Mannen; ihre Rüstungen waren sest gefügt, und ihre Schilde glänzten im Mondenschein. Bei der Wohnung Wöslundur's angelangt, überfielen sie den Königssohn und knebelten ihn während seines Schlases, und Nidhudur führte ihn mit sich fort. U. s. w.

Ich habe in diesen Blättern immer nur flüchtig ein Thema berührt, welches zu ben intereffantesten Betrachtungen einen bandereichen Stoff bieten fonnte, nämlich die Art und Weise, wie das Christenthum die altgermanische Religion entweder zu vertilgen ober in sich aufzunehmen suchte, und wie sich die Spuren berfelben im Bolfsglauben erhalten haben. Wie jener Vertilgungsfrieg geführt murbe, ist befannt. Da, wo die driftlichen Priester nicht burch geschickte Mirakel die Priefter des Beidenthums zu verbrängen vermochten, fam ihnen bas Schwert der weltlichen Gewalt willfährig zu Hilfe. Die meisten Befehrungen wurden durch driftliche Pringeffinnen vollbracht, welche ben heidnischen Anführer heira= theten, und es giebt Jahrhunderte, wo die gange Rirchengeschichte nur eine Beirathschronit ift. Wenn bas Bolf, gewohnt an ben ehemaligen Naturdienft, auch nach ber Befehrung für gewiffe Orte eine

verjährte Chrfurcht bewahrte, fo fuchte man folde Sympathie entweder für den neuen Glauben zu benuten, ober als Antriebe des bojen Feindes gu verschreien. Bei jenen Quellen, die das Beiden= thum als göttlich verehrte, baute der christliche Pric= fter fein kluges Rirchlein, und er felber fegnete jett bas Waffer und exploitierte beffen Wunderfraft. Es find noch immer die alten lieben Brünnlein ber Vorzeit, wohin das Volk wallfahrtet, und wo es gläubig feine Gefundheit schöpft, bis auf heutigen Tag. Die heiligen Gichen, die den frommen Arten widerstanden, wurden verleumdet; unter diefen Baumen, hieß es jett, trieben die Teufel ihren nächt= lichen Sput und die Hexen ihre höllische Ungucht. Aber die Giche blieb dennoch der Lieblingsbaum des beutschen Bolfes, die Giche ift noch heut zu Tage das Symbol der deutschen Nationalität selber: es ift der größte und ftartfte Baum des Waldes; feine Burgel bringt bis in die Grundtiefe der Erde; fein Bipfel, wie ein grünes Banner, flattert ftolg in ben Luften; die Elfen ber Poefie wohnen in feinem Stamme; die Mistel ber heiligsten Beisheit rankt an feinen Aften; nur feine Früchte find fleinlich und ungeniegbar für Menschen.

In den altdeutschen Gesetzen, vorzüglich ber Alemannen, giebt's jedoch noch viele Berbote, bas

man bei ben Flüffen, ben Bäumen und Steinen nicht seine Andacht verrichten solle, in ketzerischem Irrwahn, dass eine Gottheit darin wohne. Karl ber Große musste in seinen Kapitularien ausdrückslich befehlen, man solle nicht opfern bei Steinen, Bäumen, Flüssen; auch solle man dort keine gesweihten Kerzen anzünden\*).

Diefe brei, Steine, Baume und fluffe, ericheinen als Hauptmomente des germanischen Kultus, und damit korrespondiert der Glaube an Wefen, die in ben Steinen wohnen, nämlich Zwerge, an Wefen, bie in ben Bäumen wohnen, nämlich Elfen, und an Wesen, die im Wasser wohnen, nämlich Nixen. Will man einmal spftematifieren, fo ift biefe Urt weit zweckmäßiger, als das Syftematifieren nach ben verschiedenen Elementen, wo man, wie Paracelsus, noch für das Fener eine vierte Rlaffe Elementar= geister, nämlich die Salamander, annimmt. Das Volk aber, welches immer spftemlos, hat nie Etwas von Dergleichen gewufft, und ich bin überzeugt, bafs ber Glaube an Feuergeifter nur dem Baraceljus felbst feine Entstehung verdankte. Es giebt unter bem Bolfe eigentlich nur die Sage von einem Thiere,

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Der lette Halbiat fehlt in ben frangöfischen Ausgaben.

welches im Feuer leben fonne und Salamander heiße. Alle Anaben find eifrige Naturforscher, und als kleiner Junge habe ich es mir mal fehr angelegen fein laffen, zu untersuchen, ob die Salamander wirklich im Tener leben können. Als es einft meinen Schulkameraden gelungen, ein folches Thier zu fangen, hatte ich nichts Giligeres zu thun, als baffelbe in ben Ofen zu werfen, wo es erft einen weißen Schleim in die Flammen fpritte, immer leifer gifchte und endlich ben Beift aufgab. Diefes Thier fieht aus wie eine Gibechfe, ift aber fafrangelb, etwas ichwarz gesprenkelt, und ber weiße Saft, ben es im Feuer von sich giebt, und womit es vielleicht manchmal die Flamme löscht, mag den Glauben veranlafft haben, dafs es in den Flammen leben fönne.

Die feurigen Männer, die des Nachts umherwandeln, sind keine Elementargeister, sondern Gespenster von verstorbenen Menschen, todten Bucherern, undarmherzigen Amtmännern und Bösewichtern, die einen Grenzstein verrückt haben. Die Irrwische sind auch keine Geister. Man weiß nicht genau, was sie sind; sie verlocken den Wanderer in Moorgrund und Sümpse. Die Engländer nennen sie Will with a wisp oder wohl auch Jack with a lantern. Wie gesagt, eine ganze Alasse Fenergeister, wie Paracelsus sie beschreibt, kennt bas Bolk nicht \*). Es spricht höchstens nur von einem einzigen

"Was die echten Fenergeister betrifft, d. h. Die, welche im Fener zu leben vermögen, so giebt es Deren vielleicht nur zwei, nämlich Gott und ben Teufel.

Da man in unserm Frankreich Wenig von diesen beiden Bibersachern weiß, ober von ihnen nur dunkse Erinnerungen hat, werdet ihr vielleicht nengierig sein, zu ersahren, was der Bolksglaube in Deutschland darüber meldet.

Daß Gott ein Fenergeist sei, behaupten schon die alten Philosophen, 3. B. Porphyrius, nach welchem unfre Seese nur ein Aussluß der Fenerseele Gottes ist. Die alten Magier haben das Fener als die Gottheit selbst verehrt. Moses sah Behovah im seurigen Busche . . . Wäre er nicht ein Fenersgeist, wie hätte er sich bort aushalten können? Die gewichtigste Autorität ist die des kleinen Mädchens, dem die Muttergottes erlaubt hatte, im himmel umherzugehn. Nachdem die Kleine wöhste, tam sie endlich zu einer Kammer, in welche einzustreten die Muttergottes ihr streng verboten hatte. Aber sie vermag ihrer Neugier nicht zu widerstehen, sie öffnet die Thür, und was erblickt sie? Die heilige Dreieinigkeit inmitten eines hellstrahlenden rothen Feuers.

Der Teufel muß ein Fenergeift sein; wie könnte er es ionft in ber Solle aushalten? Aber mahrend ber liebe Gott bas Teuer verträgt, weil er selbst ein feuriger Geist ift, halt

<sup>\*)</sup> Der obige Satz steht in ben französischen Ausgaben gu Anfang bicfes Absatzes. Statt ber nachfolgenben Zeilen finbet sich bort bie Stelle:

Feuergeift, und Das ist kein Anderer als Queifer, Satan, der Teufel. In alten Balladen erscheint er unter dem Namen der Feuerkönig, und im Theater, wenn er auftritt oder abgeht, sehlen nie die obligaten Flammen. Da er also der einzige Feuergeist ist und uns für eine ganze Klasse solcher Geister schadlos halten muß, wollen wir ihn näher besprechen.

In der That, wenn der Teufel kein Feuergeist wäre, wie könnte er es dann in der Hölle auß-halten? Er ist ein Wesen von so kalter Natur, dass er sogar nirgend anders als im Feuer sich behag-lich fühlen kann. Über diese kalte Natur des Teussels haben sich alle die armen Frauen beklagt, die mit ihm in nähere Berührung gekommen. Merkswürdig übereinstimmend sind in dieser Hinsicht die Aussagen der Hexen, wie wir sie in den Hexenproscessen aller Lande\*) sinden können. Diese Damen, die ihre fleischlichen Verbindungen mit dem Teusel eingestanden, sogar auf der Folter, erzählen immer von der Kälte seiner Umarmungen; eiskalt, klagten

der Teufel basselbe vortrefflich aus, weil er von so kalter Natur ist, dass er sich nur im Feuer behaglich fühlt."

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;und besonders in ben Werten bes Kriminalisten Carpzow" steht in ben frangofischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

fie, waren die Ergüffe dieser teuflischen Zärtlichfeit\*). Er erschien ihnen gewöhnlich im Gewand
eines Höflings, mit einer rothen Feder auf bem
Kopfe.

Der Teufel ist falt, jelbst als Liebhaber. Aber hafslich ift er nicht; benn er fann ja jebe Beftalt annehmen. Richt felten hat er fich ja auch mit weiblichem Liebreiz bekleidet, um irgend einen from= men Rlofterbruder von feinen Bufübungen abzu= halten ober gar zur sinnlichen Frende zu verlocken. Bei Anderen, die er nur ichrecken wollte, erichien er in Thiergestalt, er und feine höllischen Befellen. Befonders wenn er vergnügt ift und viel geschiemmt und gebechert hat, zeigt er fich gern als ein Bieh. Da war ein Ebelmann in Sachsen. Der hatte feine Freunde eingeladen zu einem Gaftmahl. Als nun der Tisch gedeckt und die Stunde der Mahlzeit ge= fommen und Alles zugerichtet war, fehlten ihm feine Gafte, die fich Giner nach dem Andern entschuldigen ließen. Darob zornig, entfuhren ihm die Worte: "Wenn fein Menich fommen will, jo mag ber Tenfel bei mir effen mit ber gangen Solle!" und er ver=

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Der lette Halbfat lautet in ber altesten frauzösischen Ausgabe: "besonbers aber klagen sie barüber, baft feine Nafe eiskalt und gar zu flumpf fei."

ließ bas Saus, um feinen Unmuth zu verschmerzen. Mittlerweile tommen in ben Sof hereingeritten große und ichwarze Reiter, und heißen bes Ebel= manns Knecht seinen Herrn suchen, um ihm anzuzeigen, bafe bie zulett gelabenen Bafte angelangt feien. Der Anecht, nach langem Suchen, findet endlich seinen Berrn, fehrt mit Diesem guruck, haben aber Beide nicht den Muth, ins Saus hineinzugehn. Denn fie hören, wie drinnen das Schlemmen, Schreien und Singen immer toller wird, und endlich feben fie, wie die besoffenen Teufel in der Gestalt von Baren. Raten, Boden, Wolfen und Ruchfen ans offene Kenfter treten, in den Pfoten die vollen Becher ober die bampfenden Teller, und mit glanzenden Schnaugen und lachenden Zähnen herunter= grüßend.

Dass ber Teufel in Gestalt eines schwarzen Bockes bem Konvente ber Hexen präsidiert, ist allgemein bekannt. Welche Rolle er in dieser Gestalt zu spielen pflegte, werde ich später berichten, wenn ich von Hexen und Zauberei zu reden habe. In dem merkwürdigen Buche, worin der hochgeslahrte Georgius Godelmanus über dieses letztere Thema einen wahrhaften und folgebegründeten Besricht abstattet, sinde ich auch, dass der Teusei nicht

felten in ber Geftalt eines Mönche erscheint. Er ergahlt folgendes Beispiel:

"Alls ich in ber berühmten hohen Schule zu Wittenberg die Rechte studierte, gedenkt mir noch wohl, etsichemal von meinen Lehrmeiftern baselbst gehört zu haben, dass vor Luther's Thur gefommen sei ein Münch, welcher heftig an ber Thure geklopft, und wie ihm der Diener aufthat und fragte, was er wollte, da fraget der Münch, ob der Luther daheim wäre. Als Lutherus die Sache erfuhr, ließ er ihn herein gehen, weil er nun eine gute Weile keinen Münch gesehen hatte. Da Dieser hineinkam, sprach er, er habe etliche papistische Irrthumer, berwegen er sich gern mit ihm besprechen wollte, und er legte ihm einige Spllogismos und Schulreden für, und da fie Luther ohne Mühe auflöste, brachte er andere, die nicht fo leicht aufzulösen waren, daher Lutherus, etwas bewegt, diese Worte entfahren ließ: Du machst mir viel zu schaffen, ba ich boch Ande= res zu thun hätte! und ftund fobald auf und zeigte ihm in der Bibel die Erflärung der Frage, fo der Münch vorbrachte. Und als er in demfelbigen Ge= fpräche vermertte, dass des Münchs Sände nicht ungleich wären Bogelsklauen, fprach er: Bift bu nicht Der? Halt, hore zu, dieses Urtheil ist wider bich gefällt! und zeigte ihm fobald ben Spruch in Benefi,

bem ersten Buche Mosis: Des Weibes Samen wird ber Schlange den Kopf zertreten. Da der Teufel mit diesem Spruch überwunden, ward er zornig und ging murrend davon, warf das Schreibzeug hinter den Osen, und verbreitete einen Dust, dessen die Stube noch etliche Tage übel roch \*)."

In der vorstehenden Erzählung bemerkt man eine Gigenthumlichkeit bes Teufels, die fich fcon frühe kundgab und bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Es ist nämlich seine Disputiersucht. feine Sophistik, seine "Syllogismen." Der Teufel versteht sich auf Logik, und schon vor achthundert Jahren hat der Papft Splvefter, der berühmte Berbert, Solches zu seinem Schaben erfahren. Dieser hatte nämlich, als er zu Cordova studierte, mit Satan einen Bund geschloffen, und burch feine hollische Silfe lernte er Geometrie, Algebra, Aftronomie, Pflanzenkunde, allerlei nütliche Runftstücke, unter anderen die Kunft, Papft zu werden. In Berufalem follte vertragsmäßig fein Leben enden. Er hütete fich wohl hinzugehen. Als er aber einft in einer Kapelle zu Rom Meffe las, kam der Teufel, um ihn abzuholen, und indem der Papft fich da=

<sup>\*)</sup> In ben frangösischen Ausgaben fehlen bie brei folgenben Abfage.

Der Herausgeber.

gegen sträubt, beweist ihm Jener, das die Rapelle, worin sie sich befänden, den Namen Jerusalem führe, dass die Bedingungen des alten Bündnisses erfüllt seien, und dass er ihm nun zur Hölle folgen müsse. Und der Teusel holte den Papst, indem er ihm lachend ins Ohr flüstert:

Tu non pensavi qu'io loico fossi! (Dante, Inferno c. 28).

"Du dachtest nicht daran, dass ich ein Logiter bin!"

Der Teufel versteht Logit, er ist Meister in ber Metaphyfik, und mit feinen Spitfindigkeiten und Ausdeuteleien überlistet er alle feine Berbun= beten. Wenn fie nicht genau aufpafften und ben Rontrakt später nachlasen, fanden fie zu ihrem Er= ichrecken, dass ber Tenfel, auftatt Jahre, nur Monate ober Wochen oder gar Tage geschrieben, und er fommt ihnen plöglich über den Sals und bemeift ihnen, dass die Frist abgelaufen. In einem der älteren Puppenspiele, welche bas Satansbundnis, Schandleben und erbärmliche Ende bes Doftor Fauftus vorstellen, findet fich ein ahnlicher Bug. Fauft, welcher vom Teufel die Befriedigung aller irdischen Benüsse begehrte, hat ihm dafür seine Seele verschrieben und fich anheischig gemacht, gur Solle zu fahren, sobald er die britte Mordthat begangen habe. Er hat schon zwei Menschen gestödtet und glaubt, ehe er zum drittenmale Jemanden umbringe, sei er dem Teufel noch nicht verfallen. Dieser aber beweist ihm, dass eben sein Teuselssbündnis, sein Seelentodschlag, als dritte Mordthat zähle, und mit dieser verdammten Logik führt er ihn zur Hölle. Wie weit Goethe in seinem Mephisto jenen Charafterzug der Sophistist exploitiert hat, fann Jeder selbst beurtheilen. Nichts ist ergöslicher als die Lettüre von Teuselssontrakten, die sich aus der Zeit der Herenvocesse erhalten haben, und worin der Kontrahent sich vorsichtig gegen alle Chistanen verklaususert und alle Stipulationen aufsängstlichste paraphrasiert.

Der Teusel ist ein Logiker. Er ist nicht bloß ber Repräsentant ber weltlichen Herrlichkeit, der Sinnenfreude, des Fleisches, er ist auch Repräsenstant der menschlichen Bernunft, eben weil diese alle Rechte der Materie vindiciert; und er bildet somit den Gegensatz zu Christus, der nicht bloß den Geist, die ascetische Entsinnlichung, das himmlische Heil, sondern auch den Glauben repräsentiert. Der Teusel glaubt nicht, er stützt sich nicht blindlings auf fremder Untoritäten, er will vielmehr dem eignen Denken vertrauen, er macht Gebrauch von der Vernunst! Dieses ist nun freilich etwas Entsetsiches, und mit

Recht hat die römisch-katholisch-apostolische Kirche das Selbstdenken als Teufelei verdammt und den Teufel, den Repräsentanten der Vernunft, für den Vater der Lüge erklärt.

über die Geftalt des Teufels läfft fich in ber That nichts Genaues angeben. Die Ginen behaupten, wie ich schon erwähnt, er habe gar keine bestimmte Geftalt und könne fich in jeder beliebigen Form producieren. Dieses ift wahrscheinlich. Finde ich boch in der Dämonomagie von Horst, dass ber Teufel fich fogar zu Salat machen könne. Gine jonst chrbare Monne, die aber ihre Ordensregeln nicht genau befolgte und sich nicht oft genug mit bem heiligen Kreuze bezeichnete, af einmal Salat. Raum hatte fie ihn gegeffen, als fie Regungen em= pfand, die ihr foust fremd waren und sich keines= wegs mit ihrem Stande vertrugen. Es wurde ihr jetzt gar sonderbar zu Muth jedes Abends im Mond= ichein, wenn die Blumen fo ftark dufteten und die Nachtigallen fo ichmelzend und ichluchzend fangen. Bald barauf machte ein angenehmer Junggeselle mit ihr Bekanntschaft. Nachdem Beibe mit einander vertrauter geworden, fragte fie ber ichone Jüngling einmal: "Weißt bu benn auch, wer ich bin ?" Rein, jagte die Nonne mit einiger Befturzung. "Ich bin

ber Teufel," erwiderte Jener. "Erinnerst du bich nicht jenes Salates? Der Salat Das war ich!"

Manche behaupten, der Teufel sehe immer wie ein Thier aus, und es fei nur eitel Täufchung, wenn wir ihn in einer anderen Geftalt erblicen. Etwas Chnisches hat der Teufel freilich, und diesen Charafterzug hat Niemand beffer beleuchtet wie unfer Dichter Wolfgang Goethe. Gin anderer beutscher Schriftsteller, ber in seinen Mängeln eben jo großartig ift wie in seinen Vorzügen, jedenfalls aber zu den Dichtern erften Ranges gezählt werden mufs, Berr Grabbe, hat den Teufel in jener Beziehung ebenfalls vortrefflich gezeichnet. Auch die Kälte in ber Natur bes Teufels hat er gang richtig begriffen. In einem Drama biefes genialen Schriftstellers ericheint der Teufel auf Erden, weil feine Mutter in der Bolle schruppt; Letteres ift eine bei uns ge= bräuchliche Art, die Zimmer zu reinigen, wobei bas Eftrich mit heißem Waffer übergoffen und mit einem groben Tuche gerieben wird, jo dafs ein quieken= ber Mifston und lauwarmer Dampf entsteht, ber es einem vernünftigen Wefen unmöglich macht, unterbeffen zu hause zu bleiben; der Teufel mufs bef8= halb aus der wohlgeheizten Solle fich in die kalte Dberwelt hinaufflüchten, und hier, obgleich es ein heißer Juliustag ist, empfindet der arme Teufel bennoch einen so großen Frost, dass er fast erfriert, und nur mit ärztlicher Hilfe aus dieser Erstarrung gerettet wird.

Wir sahen eben, dass der Teusel eine Mutter hat; Biele behaupten, er habe eigentlich nur eine Großmutter. Auch Diese kommt zuweilen zur Oberswelt, und auf sie bezieht sich vielleicht das Sprichswort: Wo der Teusel selbst Nichts ausrichten kann, da schieft er ein altes Weib. Gewöhnlich aber ist sie in der Hölle mit der Küche beschäftigt, oder sitt in ihrem rothen Lehnsessel, und wenn der Teussel des Abends, müde von den Tagesgeschäften, nach Hause kommt, frisst er in schlingender Hast, was ihm die Mutter gekocht hat, und dann legt er seinen Kopf in ihren Schoß, und lässt sich von ihr lausen, und schläft ein. Die Alte pflegt ihm auch wohl dabei ein Lied vorzuschnurren, welches mit folgenden Worten beginnt:

Im Thume, im Thume, Da steht eine Rosenblume, Rose roth wie Blut.

Manche versichern, wenn das arme Kind nicht einschlafen kann, greift die gute Alte gewöhnlich zu dem Mittel, ihm die Berliner "evangelische Kirchenzeitung" vorzulesen.

1

Der haushalt bes Teufels in ber Solle, wofelbft er als Junggefell mit feiner Mutter lebt, bilbet bas vollständigfte Gegenftud ju bem Sans= halt Chrifti im Simmel. Diefer lebt broben gleich= falls als Junggefell mit feiner heiligen Mutter; bie Simmelskönigin und die Engel find feine Bertrauten, wie die Teufel bie Bertrauten bes Andern. Der Teufel und feine Diener find ichwarz; Chriftus und feine Engel find weiß. In ben Boltsliebern bes Nordens ift immer vom weißen Chriftus bie Rebe. Wir pflegen ben Teufel ben Schwarzen, den Fürsten der Finfternis zu nennen. Diefen beiden Perfonlichkeiten, Chriftus und bem Teufel, hat unfer Bolf noch zwei andere ebenfo unfterbliche, ebenfo unzerstörbare Figuren, ben Tod und den ewigen Buden, beigefellt. Das Mittelalter hat ber mobernen Runft biefe vier Typen als foloffale Personifika= tionen bes Guten, bes Bofen, ber Zerftorung und ber Menschheit hinterlaffen. Den ewigen Buben, bas wehmüthige Symbol ber Menschheit, hat Reiner fo tief aufgefasst, wie Ebgar Quinet, einer ber größten Dichter Frankreichs. Wir Deutsche, Die jungft feinen "Uhasverus" überfetten, waren nicht wenig erstaunt, bei einem Frangosen eine fo groß artige Ronception anzutreffen.

Vielleicht auch sind die Franzosen berufen, mit größtmöglicher Richtigkeit die Symbole des Mittelsalters zu erklären. Die Franzosen sind längst aus dem Mittelalter herausgetreten, sie betrachten dassselbe mit Ruhe, und vermögen seine Schönheiten mit philosophischer oder artistischer Unparteilichkeit zu würdigen. Wir Deutsche stecken noch tief im Mittelalter, wir bekämpsen noch seine hinfälligen Vertreter; wir vermöchten es also nicht mit allzu großer Vorliebe zu bewundern. Wir müssen uns im Gegentheil in parteilichem Hasse ereifern, damit unsere Zerstörungskraft nicht gelähmt werde.

Ihr Franzosen mögt das Nitterthum bewunsbern und lieben. Es sind euch bavon nur heitere Chronisen und eiserne Rüstungen geblieben. Ihr wagt Nichts dabei, eure Einbildungskraft solchers gestalt zu erlustigen, eure Neugier zu bestiedigen. Bei uns Deutschen aber ist die Chronik des Mitstelalters noch nicht geschlossen; die neuesten Blätter sind noch seucht von dem Blut unserer Verwandten und Freunde, und jene funkelnden Harnische schwigen noch den lebendigen Leib unserer Henker. Nichts hindert euch Franzosen, die alten gothischen Formen zu schätzen. Für euch sind die großen Kathedralen, wie Notres Dames des Paris, nichts Anders als Denksmäler der Baufunst und Romantik; für uns sind

fie die furchtbarften Festungen unser Feinde. Für ench sind Satan und seine höllischen Genossen nur Gebilde der Poesie; bei uns giebt es Schelme und Dummköpfe, welche sich abmühen, den Glauben an den Teufel und an höllischen Hexenfrevel wieder philosophisch zu begründen. Daß so Etwas in Münschen geschieht, ist in der Ordnung; daß man aber im aufgeklärten Würtemberg eine Rechtsertigung der alten Hexenprocesse versucht, daß ein angessehener Schriftsteller, Herr Austinus Kerner, sich dort unterfangen hat, den Glauben an Besessen wieder zu beleben, Das ist ebenso betrübend als widerwärtig.

O schwarze Schelme und ihr Schwachköpfe aller Farben! vollendet euer Werk, erhitzt das Geshirn des Volkes durch den alten Aberglauben, treibt es auf die Bahn des Fanatismus! Ihr selbst werdet eines Tags seine Opfer sein; ihr werdet nicht dem Loose der ungeschickten Beschwörer entrinnen, die am Ende die Geister, welche sie heraufgerusen, nicht mehr beherrschen konnten und von ihnen in Stücke zerrissen wurden.

Bermag der Geist der Revolution etwa nicht durch die Bernunft das deutsche Bolk aufzurütteln? ist es vielleicht die Aufgabe der Thorheit, dies große Werk zu vollenden? Wenn ihm das Blut einmal siedend zu Kopfe steigt, wenn es sein Herz wieder schlagen fühlt, wird das Bolk nicht mehr auf den frommen Singsang bairischer Scheinheiligen noch auf das mystische Geschwätz schwädischer Faster hören; sein Ohr wird nur noch die laute Stimme des Mannes vernehmen.

Wer ift dieser Mann?

Es ist der Mann, den das deutsche Volk erwartet, der Mann, welcher ihm endlich das Leben und das Glück verschaffen wird, das Glück und das Leben, nach denen es so lange in seinen Träumen geschmachtet. Was zögerst du noch, du, den die Greise mit so brennender Schusucht verkündet haben, du, den die Jugend so ungeduldig erwartet, du, der als Scepter den Zauberstab der Freiheit und die kreuzlose Kaiserkrone trägt?

— Es ift hier indes nicht der Ort zu Besichwörungen, um so mehr als ich mich dadurch von meinem Thema entfernen würde. Ich habe nur von unschuldigen Sagen zu reden; von Dem, was hinter den deutschen Öfen gesagt und gesungen wird. Ich besmerke eben, daß ich nur sehr dürftig von den Geistern gesprochen, die in den Bergen hausen, z. B. daß ich Nichts von dem Kyffhäuser gesagt, wo der Kaisser Friedrich wohnt. Dieser ist allerdings kein Elementargeist, und nur von Solchen habe ich in

biefer Abhandlung zu reben. Aber bie Sage ift au lieblich und entzückend; fo oft ich ihrer ge= bachte, erbebte mein Bemuth von heiliger Schufucht und geheimnisvoller hoffnung. Es liegt ficherlich mehr als ein bloges Märchen in dem Glauben, bafe Raifer Friedrich, der alte Barbaroffa, nicht todt fei, fondern dafs er, als das Prieftervolf ihn zu arg beläftigte, in einen Berg floh, den man ben Anfihäuser nennt. Man fagt, er bleibe bort mit feinem gangen Sofhalt verborgen, bis er einst wieder in ber Welt ericheinen wird, um das deutsche Bolf gludlich zu machen. Diefer Berg liegt in Thuringen, nicht weit von Nordhausen. Ich bin dort oft vorübergekommen, und in einer ichonen Winternacht blieb ich baselbst länger als eine Stunde und rief wiederholentlich: "Komm, Barbaroffa, fomm!" und bas Berg brannte mir wie Feuer in der Bruft, und Thränen riefelten über meine Wangen. Aber er kam nicht, der geliebte Raifer Friedrich, und ich fonnte nur den Felsen umarmen, in welchem er wohnt.

Ein junger Hirt aus der Umgegend war glücklicher. Er weidete seine Schafe am Kyffhäuser, und begann auf dem Dudelsack zu spielen, und als er einen guten Lohn verdient zu haben glaubte, rief er laut: "Kaiser Friedrich, ich habe dir dies Ständchen gebracht!" Man sagt, ber Kaiser sei alsdann aus dem Berge gekommen, habe sich dem Hirten gezeigt und zu ihm gesprochen: "Gott grüße dich, junger Knabe! Wem zu Ehren hast du gespielt?" — "Dem Kaiser Friedrich." — "Wenn Dem also ist, komm mit mir, er wird dich belohnen." — "Ich darf mich nicht von meinen Schasen entsernen." — "Folge mir nur, es wird deinen Schasen kein Leid widersahren."

Der Schäfer folgte bem Raifer, ber ihn an ber Sand zu einer Öffnung im Berg führte. Gie gelangten an eine Gifenthur, die fich öffnete, und man erblickte alsdann einen großen und ichönen Saal, woselbst fich viele Herren und wackere Diener befanden, die ihn ehrerbietig empfingen. Danach zeigte sich der Kaiser sehr wohlwollend gegen ihn, und frug ihn, welchen Lohn er begehre. Der Schäfer antwortete: "Gar feinen." Der Raifer fagte ihm darauf: "Geh hinaus, und nimm als Lohn einen ber Füße meiner goldenen Trinkfanne." Der Schäfer that, wie ihm geboten, und wollte sich entfernen; aber der Raiser zeigte ihm noch viele merkwürdige Waffen, Harnische, Schwerter und Büchsen, und hieß ihn den Leuten fagen, er wolle mit diesen Waffen das heilige Grab erobern.

Der Schäfer hat ihn ohne Zweifel falsch versitanden. Barbaroffa hat ganz andere Eroberungen

als die des heiligen Grabes im Sinne. Ober vielleicht auch hat der Schäfer, aus Furcht, als Demagog eingesperrt zu werden, die Wahrheit ein
wenig entstellt. Nicht ein Grab, das kalte Bett
eines Todten, will der alte Barbarossa erobern,
sondern einen herrlichen Wohnort für die Lebenden,
ein warmes Reich des Lichts und der Freude, wo
er fröhlich herrschen kann, in der Hand den Zauberstad der Freiheit und die kreuzlose Kaiserkrone auf
bem Haupte.

Was den erwähnten Schäfer belangt, so melbet das Ende der Erzählung, dass er gesund und munter aus dem Berge hervorkam, und am folgenden Morsgen den Fuß der Trinkkanne, der ihm geschenkt worden, zu einem Goldschmiede trug. Der Goldschmied erkannte denselben für gediegenes Gold, und bezahlte ihm das kaiserliche Geschenk mit dreihuns dert Dukaten.

Man erzählt auch von einem Bauern aus bem Dorfe Aeblingen, bass er ben Kaiser im Kyffhäuser sah und ein artiges Geschenk von ihm erhielt. Ich weiß nur, wenn mich mein Stern in diesen Berg führt, so werde ich von Barbarossa weder Goldskannen noch ähnliche Kleinodien begehren, sondern wenn er mir Etwas schenken will, werde ich sein Buch De tribus impostoribus von ihm fordern.

Ich habe dies Buch vergeblich in den Bibliothefen gesucht, und ich deute mir, dass ber Berfasser, der alte Rothbart, gewiss ein Exemplar davon im Khffshäuser aufbewahrt.

Manche versichern, der Raifer fite in feinem Berge an einem Steintisch und ichlafe, ober finne auf Mittel, sein Reich wieder zu erobern. Er wiegt beständig den Ropf bin und ber, und blingt mit ben Augen. Sein Bart wallt jett bis zur Erbe hinab. Manchmal streckt er wie im Traume die Sand aus, und icheint nach feinem Schwert und Schild greifen zu wollen. Man fagt: wenn ber Raifer auf die Erde gurückfehrt, jo wird er biefen Schild an einen abgeftorbenen Baum hängen, und ber Baum wird bann ausschlagen und grünen, und es wird bann für Deutschland eine beffere Zeit beginnen. Bon seinem Schwert aber fagt man, baf8 ein Bauer in grobem Kittel es vor fich hertragen, und dass man allen Denen ben Ropf damit abschlagen wird, die noch einfältig genug find, sich von befferem Blut als ein Bauer zu bunten. Aber die alten Erzähler fügen hinzu, Niemand wiffe recht, wann und wie Solches geschehn werde.

Man berichtet noch, bafs einft, als ein Schäfer von einem Zwerg in ben Khffhäuser geführt wurde, ber Raiser sich erhob und ihn frug, ob die Raben noch um ben Berg flögen. Und als die Antwort bes Schäfers bejahend lautete, rief er aus: "So muß ich also noch hundert Jahr' schlafen!"

Ach, gewiss fliegen die Raben noch immer um ben Berg, jene Raben, die uns so gut bekannt sind, und beren frommes Gekrächz wir beständig versnehmen. Aber das Alter hat sie geschwächt, und es giebt gute Schützen, die sie im Fluge herabsschießen. Wenn der Kaiser einst auf die Erde zurückskehrt, wird er wohl auf seinem Wege mehr als einen Raben von Pfeisen durchbohrt sinden. Und ber alte Herr wird lächelnd bemerken, dass der Schütz, der sie getroffen, einen guten Bogen gesführt\*).

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> In ber altesten französischen Ausgabe findet sich, statt ber letten zwei Sätze, folgender Schluß: "Ich kenne einen dieser Schützen, ber gegenwärtig zu Paris wohnt und von dort aus die Raben zu treffen weiß, die um den Kyfihäuser sliegen. Wenn der Kaiser auf die Erde zurückhehrt, wird er wohl auf seinem Wege mehr als einen Naben von den Pfeilen diese Schitzen erlegt sinden. Und der alte Herr wird lächelnd bemerken, daß Verselbe einen guten Bogen gesührt."



## Der Boktor Jaust,

ein Tanzpoem;

nebst

turiofen Berichten über Teufel, Begen und Dichtkunft.

(1847.)



Ginleitende Bemerkung.



Herr Lumlen, Direktor des Theaters Ihrer Majestät ber Königin zu London, forberte mich auf, für feine Buhne ein Ballett zu fchreiben, und biefem Wunsche willfahrend bichtete ich bas nachfolgende Poem. Ich nannte es: "Doktor Fauft, ein Tangpoem." Doch biefes Tangpoem ist nicht zur Aufführung gekommen, theils weil in ber Saison, für welche daffelbe angefündigt mar, der beispiels tofe Success ber fogenannten schwedischen Nachtigall jede andere Exhibition im Theater der Königin über= fluffig machte, theils auch weil ber Ballettmeifter aus Esprit de corps de ballet, hemmend und faumend, alle möglichen Böswilligkeiten ausübte. Diefer Ballettmeister hielt es nämlich für eine gefährliche Neuerung, dass einmal ein Dichter das Libretto eines Balletts gedichtet hatte, während boch folche

Produtte bisher immer nur von Tangaffen feiner Art, in Rollaboration mit irgend einer bürftigen Literatenfeele, geliefert worden. Urmer Fauft! armer Berenmeifter! fo mufftest du auf die Ehre verzichten, vor ber großen Biftoria von England beine Schwargfünfte zu producieren! Wird es bir in beiner Bei= mat beffer gehn? Sollte gegen mein Erwarten irgend eine beutsche Buhne ihren guten Wefchmad badurch bekunden, bafe fie mein Opus gur Aufführung brächte, fo bitte ich die hochlöbliche Direktion bei dieser Belegenheit auch nicht zu versäumen, das bem Autor gebührende Honorar, durch Vermittlung ber Buchhandlung von Hoffmann und Campe in Hamburg, mir ober meinen Rechtsnachfolgern zufommen zu laffen. Ich halte es nicht für über= fluffig zu bemerken, dafs ich, um das Eigenthums= recht meines Balletts in Frankreich zu fichern, bereits eine frangofische Übersetzung brucken ließ und die gesetlich vorgeschriebene Anzahl Eremplare an gehörigem Orte beponiert habe.

Us ich das Vergnügen hatte, dem Herrn Lumlen mein Ballettmanufkript einzuhändigen und wir bei einer duftigen Tasse Thee uns über den Geist der Faustsage und meine Behandlung derselben unterhielten, ersuchte mich der geistreiche Impresario, das Wesentliche unseres Gespräches aufzuzeichnen, damit er späterhin das Libretto damit bereichern könne, welches er am Abend der Aufführung seinem Publikum zu übergeben gedachte. Auch solchem freundslichen Begehr nachkommend, schrieb ich den Brief an Lumleh, den ich abgekürzt am Ende dieses Büchsleins mittheile, da vielleicht auch dem deutschen Leser diese flüchtigen Blätter einiges Interesse gewähren dürften.

Wie über ben hiftorischen Faust, habe ich in bem Briefe an Lumleh auch über ben mythischen Faust nur dürftige Andeutungen gegeben. Ich kann nicht umhin, in Bezug auf die Entstehung und Entswickelung bieses Faustes ber Sage, der Faustfabel, hier das Resultat meiner Forschungen mit wenigen Worten zu resumieren.

Es ift nicht eigentlich die Legende vom Theosphilus, Seneschall des Bischofs von Abama in Sizilien, sondern eine alte anglosächsische, dramatische Behandlung derselben, welche als die Grundlage der Faustfabel zu betrachten ist. In dem noch vorhandenen plattdeutschen Gedichte vom Theophilus sind altsächsische oder anglosächsische Archaismen, gleichsam Wortversteinerungen, fossile Redensarten enthalten, welche darauf hinweisen, das dieses Gesdicht nur eine Nachbildung eines älteren Originals ist, das im Laufe der Zeit verloren gegangen. Kurz

nach der Invafion Englands burch die frangofischen Normannen muß jenes anglofächfische Bebicht noch eriftiert haben, benn augenscheinlich ward baffelbe von einem frangösischen Poeten, dem Troubadour Ruteboeuf, fast wörtlich nachgeahmt und als ein Mystère in Frankreich aufs Theater acbracht. Für Dicienigen, benen die Sammlung von Mommerque. worin auch dieses Mystère abgedruckt, nicht angang= lich ift, bemerke ich, dass ber gelehrte Mangin vor etwa sieben Jahren im Journal des savants über das crwähnte Mystère hinlänglich Auskunft gicht. Diejes Mhiterium vom Troubadour Ruteboeuf benutte nun der englische Dichter Marlow, als er seinen Faust schrieb, indem er die analoge Sage vom deutschen Zauberer Fauft nach dem älteren Faustbuche, wovon ce bereits eine englische ilbersetzung gab, in die dramatische Form fleidete, die ihm bas frangösische, auch in England bekannte My= sterium bot. Das Mhsterium des Theophilus und das ältere Bolfsbuch von Fauft find also die beiden Faftoren, aus welchen das Marlow'iche Drama hervorgegangen. Der Seld beffelben ift nicht mehr ein ruchloser Rebell gegen den Simmel, ber, ver= führt von einem Zauberer und um irdische Güter ju gewinnen, feine Secle bem Teufel verschreibt, aber endlich burch die Gnade ber Menttergottes,

bie ben Batt aus ber Solle gurucholt, gerettet wirb. gleich dem Theophilus, fondern der Beld des Studs ift hier felbst ein Zauberer; in ihm, wie im Nefromanten bes Fauftbuchs, resumieren fich die Sagen von allen früheren Schwarzfünftlern, deren Rünft er vor den höchsten Herrschaften produciert, und zwar geschieht Solches auf protestantischem Boden, ben die rettende Muttergottes nicht betreten barf, wesshalb auch der Teufel den Zauberer holt ohne Unade und Barmherzigkeit. Die Puppenspiel=Thea= ter, die jur Shakspeare'schen Zeit in London flo= rierten und fich eines jeden Stückes, bas auf den großen Bühnen Glud machte, gleich bemächtigten, haben gewiss auch nach bem Marlow'ichen Borbilde einen Faust zu geben gewufft, indem fie bas Driginalbrama mehr ober minder ernfthaft parodierten, oder ihren Lokalbedürfniffen gemäß zuftutten, oder auch, wie oft geschah, von dem Berfasser selbst für ben Standpunkt ihres Bublikums umarbeiten ließen. Es ift nun jener Puppenspiel-Fauft, der von England herüber nach dem Festland fam, durch die Nie= berlande reisend auch die Marktbuden unserer Sei= mat besuchte und, in derb deutscher Maulart über= fest und mit beutschen Sanswurftiaden verballhornt, die unteren Schichten des deutschen Bolfes ergötte. Wie verschieden auch die Versionen, die sich im Laufe

der Zeit, besonders durch das Improvisieren, gebildet, so blieb doch das Wesentliche unverändert, und einem solchen Puppenspiele, das Wolfgang Goethe in einem Winkeltheater zu Straßburg aufführen sah, hat unser großer Dichter die Form und den Stoff seines Weissterwerfs entlehnt. In der ersten Fragments Ausgabe des Goethe schen Faustes ist Dieses am sichtbarsten; diese entbehrt noch die der Sakontala entnommene Einseitung und einen dem Hob nachgebildeten Proslog, sie weicht noch nicht ab von der schlichten Puppenspielsorm, und es ist kein wesentliches Motiv darin enthalten, welches auf eine Kenntnis der älteren Orisginalbücher von Spieß und Widman schließen lässt.

Das ist die Genesis der Faustfabel, von dem Theophilus-Gedichte bis auf Goethe, der sie zu ihrer jezigen Popularität erhoben hat. — Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Iakob, Iakob aber zeugte den Iuda, in dessen Händen das Scepter ewig bleiben wird. In der Literatur wie im Leben hat jeder Sohn einen Bater, den er aber freilich nicht immer kennt, oder den er gar verleugnen möchte.

Gefdrieben gu Paris, ben 1. Oftober 1851.

Heinrich Heine.

# Der Doktor Lauft

Ein Tanzpoem.

Du haft mich beschworen aus bem Grab Durch beinen Zauberwillen, Belebtest mich mit Wollustgluth — Jeht kanust bu bie Gluth nicht stillen.

Press beinen Mund an meinen Munb, Der Menschen Obem ist göttlich! Ich trinke beine Seele ans, Die Tobten sind unersättlich.

## Erfter Akt.

Studierzimmer, groß, gewölbt, in gothischem Stil. Spärliche Beleuchtung. Un den Bänden Büscherschränke, astrologische und alchymistische Geräthschaften (Welts und Himmelskugel, Planetenbilder, Retorten und seltsame Gläser), anatomische Präpastate (Skelette von Menschen und Thieren) und sonsstige Requisiten der Nekromantie.

Es schlägt Mitternacht. Neben einem mit aufsgestapelten Büchern und physikalischen Instrumenten bedeckten Tische, in einem hohen Lehustuhl, sitzt nachbenklich der Doktor Faust. Seine Kleidung ist die altdeutsche Gelehrtentracht des sechzehnten Jahrshunderts. Er erhebt sich endlich und schwankt mit unsichern Schritten einem Bücherschranke zu, wo ein großer Foliant mit einer Kette angeschlossen; er öffnet das Schloß und schleppt das entsesselte Buch

(ben jogenannten Söllenzwang) nach feinem Tifche. In feiner Saltung und feinem gangen Wefen beurfundet fich eine Mischung von Unbeholfenheit und Muth, von linkischer Magisterhaftigkeit und tropigem Doftoritolz. Rachdem er einige Lichter angezündet und mit einem Schwerte verschiedene magische Kreise auf dem Boden gezeichnet, öffnet er bas große Buch, und in feinen Gebärden offenbaren fich bie geheimen Schauer ber Beschwörung. Das Gemach verdunkelt sich; es blitt und bonnert; aus bem Boden, der sich praffelnd öffnet, steigt empor ein flammend rother Tiger. Fauft zeigt fich bei diesem Unblick nicht im mindesten erschreckt, er tritt ber feurigen Bestie mit Verhöhnung entgegen und icheint ihr zu befehlen, fogleich zu entweichen. Sie verfinft auch alsbald in die Erde. Faust beginnt aufs Neue scine Beschwörungen, wieder blitt und bonnert es entsetlich, und aus bem fich öffnenden Boden schieft empor eine ungeheure Schlange, die, in den bedroh= lichsten Windungen fich ringelnd, Feuer und Flammen gijat. Auch ihr begegnet ber Doktor mit Berachtung, er zuckt die Achsel, er lacht, er spottet barüber, dass ber Söllengeift nicht in einer weit gefährlichern Geftalt zu erscheinen vermochte, und auch Die Schlange friecht in Die Erbe gurud. Fauft erhebt jogleich mit gesteigertem Gifer feine Beschwörungen, aber diesmal schwindet plötzlich die Tunkelsheit, das Zimmer erhellt sich mit unzähligen Lichtern, statt des Donnerwetters ertönt die lieblichste Tanzmusik, und aus dem geöffneten Boden, wie aus einem Blumenkord, steigt hervor eine Ballett-Tänzerin, gekleidet im gewöhnlichen Gazes und Trikot-Kostüme und umhergankelnd in den banalsten Pirouetten.

Fauft ift anfänglich barob befrembet, bass ber beichworene Teufel Mephistopheles feine unheilvollere Geftalt annehmen fonnte als die einer Ballett- Tanzerin, boch zuletzt gefällt ihm diese lächelnd anmuthige Erscheinung, und er macht ihr ein gravitätisches Kom= pliment. Mephistopheles oder vielmehr Mephisto= phela, wie wir nunmehr die in die Weiblichkeit übergegangene Teufelei zu nennen haben, erwidert parodierend das Kompliment des Doktors und um= tängelt ihn in der befannten fofetten Beije. Gie halt einen Zauberstab in der Hand, und Alles, was fie im Zimmer bamit berührt, wird aufs ergog= lichste umgewandelt, doch dergestalt, bas bie ur= sprüngliche Formation ber Gegenstände nicht gang vertilgt wird; 3. B. die dunklen Planetenbilder er= leuchten fich buntfarbig von innen, aus den Pokalen mit Mifsgeburten bliden die ichonften Bogel hervor, die Gulen tragen Girandelen im Schnabel, pracht= voll spriegen an den Wänden hervor die fostbarften

aulbenen Gerathe, venetianische Spiegel, antife Basceliefs, Runftwerke, Alles chaotifch gefvenftisch und bennoch glangend ichon, eine ungeheuerliche Arabeste. Die Schone icheint mit Fauft ein Freundichaftsbundnis gu ichließen, boch bas Bergament, bas fie ihm vorbalt, die furchtbare Berichreibung, will er noch nicht unterzeichnen. Er verlangt von ihr, bie übrigen höllischen Mächte zu feben, und Diefe, bie Rürsten ber Finfternis, treten alsbalb aus bem Boden hervor. Es find Ungethume mit Thierfragen, fabelhafte Mijchlinge bes Sturrilen und Gurcht= baren, die meisten mit Kronen auf den Röpfen und Seeptern in den Taten. Fauft wird benjelben von der Mephistophela vorgestellt, eine Prajentation, wobei die strengste Sofetikette vorwaltet. Ceremoniös einherwackelnd, beginnen die unterweltlichen Majestäten ihren plumpen Reigen, boch indem Me= phistophela fie mit bem Zauberstabe berührt, fallen die häfelichen Sullen ploglich von ihnen, und fie verwandeln fich ebenfalls in lauter zierliche Ballett= Tänzerinnen, die in Gaze und Trifot und mit Blumenguirlanden bahinflattern. Fauft ergött fich an diefer Metamorphoje, doch icheint er unter allen jenen hubiden Teufelinnen Reine gu finden, die feinen Geschmad ganglich befriedige; Dieses bemerkend, idwingt Mephistophela wieber ihren Stab, und in einem schon vorher an die Wand hingezauberten Spiegel erscheint das Bildnis eines wunderschönen Weibes in Hoftracht und mit einer Herzogskrone auf dem Haupte. Sobald Faust sie erblickt, ist er wie hingerissen von Bewunderung und Entzücken, und er naht dem holden Bildnis mit allen Zeichen der Sehnsucht und Zärtlichkeit. Doch das Weib im Spiegel, welches sich jetzt wie lebend bewegt, wehrt ihn von sich ab mit hochmüthigstem Naserümpfen; er kniet flehend vor ihr nieder, und sie wiederholt nur noch beleidigender ihre Gesten der Verachtung.

Der arme Doktor wendet sich hierauf mit bittenden Blicken an Mephistophela, doch Diese erwidert sie mit schalkhaftem Achselzucken, und sie bewegt ihren Zauberstab. Aus dem Boden taucht sogleich bis zur Hüfte ein hässlicher Affe hervor, der aber auf ein Zeichen der Mephistophela, die ärgerlich den Kopf schüttelt, schleunigst wieder hinabsinkt in den Boden, woraus im nächsten Augenblicke ein schöner, schlauker Ballett-Tänzer hervorspringt, welcher die banalsten Bas exekutiert. Der Tänzer naht sich dem Spiegelbilde, und indem er demselben mit der sabesten Süffisance seine buhlerischen Huldigungen darbringt, lächelt ihm das schöne Beib auss holdsseligste entgegen, sie streckt die Arme nach ihm aus

mit ichmachtenber Cehnsucht und erschöpft fich in ben gartlichften Demonstrationen. Bei biefem Unblick geräth Fauft in rasende Berzweiflung, boch Mephistophela erbarmt sich seiner, und mit ihrem Zauberftab berührt fie ben glücklichen Tänger, ber auf ber Stelle in die Erde gurückfünkt, nachdem er fich zuvor in einen Affen verwandelt und seine abgeitreifte Tängerfleidung auf bem Boben gurucfge= laffen hat. Bett reicht Mephistophela wieder bas Pergamentblatt dem Fauft dar, und Diefer, ohne langes Befinnen, öffnet fich eine Aber am Arme, und mit seinem Blute unterzeichnet er ben Routraft, wodurch er für zeitliche irdische Genüsse seiner himmlischen Seligfeit entjagt. Er wirft die ernfte, chriame Doktortracht von sich und zieht ben fündig bunten Mlitterstaat an, den der verschwundene Tanger am Boden gurückgelaffen; bei biefer Umfleibung, Die fehr ungeschickt von Statten geht, hilft ihm bas leichtfertige Corps de Ballet der Sölle.

Mephistophela giebt dem Faust jetz Tanzunterricht, und zeigt ihm alle Kunstsücke und Handgriffe,
oder vielmehr Fußgriffe des Metiers. Die Undeholfenheit und Steisheit des Gelehrten, der die zierlich leichten Pas nachahmen will, bilden die ergötzlichsten Effekte und Kontraste. Die teuflischen Tänzerinnen wollen auch hier nachhelsen, Zede sucht auf eigene

Weise die Lehre durch Beispiel zu erklären, Gine wirft ben armen Doktor in die Arme der Andern, die mit ihm herumwirbelt: er wird hin und her gezerrt. boch durch die Macht der Liebe und des Zauberstabs, der die unfolgsamen Glieder allmählich gelenkig ichlägt, erreicht der Lehrling der Choregraphie zu= lett die höchste Vertigkeit; er tangt ein brillantes Pas de deux mit Mephistophela, und zur Freude feiner Runftgenoffunen fliegt er auch mit ihnen umher in den wunderlichsten Figuren. Rachdem er es zu dieser Birtuosität gebracht, wagt er als Tänger auch vor dem ichonen Frauenbilde des Zauberspie= gels zu erscheinen, und biefes beautwortet feine tanzende Leidenschaft mit ben Gebarden der glühendsten Gegenliebe. Fauft tauzt mit immer fich steigernder Seelentrunkenheit; Mephistophela aber reißt ihn fort von dem Spiegelbilde, das durch die Berührung des Zauberstabes wieder verschwindet, und fortgesett wird ber höhere Tangunterricht ber alt= flaffischen Schule.

#### Bweiter Aht.

Großer Plat vor einem Schlosse, welches zur rechten Seite sichtbar. Auf der Rampe, umgeben von ihrem Hossesinde, Rittern und Damen, sitzen in hohen Thronsessellen der Herzog und die Herzogin, Ersterer ein steif ältlicher Herr, Lettere ein junges üppiges Weib, ganz das Kontersei des Frauenbilds, welches der Zauberspiegel des ersten Attes dargestellt hat. Bemerklich ist, dass sie am linken Fuße einen güldenen Schuh trägt.

Die Scene ift prachtvoll geschmückt zu einem Hoffeste. Es wird ein Schäferspiel aufgeführt, im ältesten Robokogeschmacke: graciöse Fadheit und gaslante Unschuld. Diese süßlich gezierte Arkadien-Tänzelei wird plöglich unterbrochen und verscheucht durch die Ankunft des Faust und der Mephistophela, die in ihrem Tanzkostüm und mit ihrem Gefolge von

bämonischen Ballett-Tänzerinnen unter jauchzenden Fanfaren ihren Siegeseinzug halten. Fauft und Mephistophela machen ihre fpringenden Reverenzen vor bem Kürftenpaar, doch Erfterer und die Bergogin, indem fie fich näher betrachten, find betroffen wie von freudigster Erinnerung, fie erkennen sich und wechfeln gartliche Blicke. Der Bergog icheint mit befonders gnädigem Wohlwollen die Huldigung Mephistophela's entgegen zu nehmen. In einem ungestümen Pas de deux, welches lettere jett mit Fauft tangt, haben Beide fürnehmlich bas Fürftenpaar im Auge, und mährend die teuflischen Tängerinnen fie ablösen, kost Mephistophela mit bem Bergog und Faust mit der Bergogin; die überichwängliche Baffion der beiden Lettern wird gleichfam parodiert, indem Mephistophela ben edigen und fteifleinenen Graciösitäten bes Berzogs eine ironifche Zimperlichkeit entgegensett.

Der Herzog wendet sich endlich gegen Faust, und verlangt als eine Probe seiner Schwarzkunst den verstorbenen König David zu sehen, wie er vor der Bundeslade tanzte. Auf solches allerhöchste Berslangen nimmt Faust den Zauberstab aus den Händen Mehhistophela's, schwingt ihn in beschwörender Weise, und aus der Erde, welche sich öffnet, tritt die begehrte Gruppe hervor. Auf einem Wagen, der

von Leviten gezogen wird, sieht die Bundeslade, vor ihr tanzt König David, possenhaft vergnügt und abenteuerlich geputzt, gleich einem Kartenkönig, und hinter der heiligen Lade, mit Spießen in den Hänsben, hüpfen schaukelnd einher die königlichen Leibsgarden, gekleidet wie polnische Inden in lang heradsschlotternd schwarzseidenen Kastans und mit hohen Pelzmützen auf den spitzbärtigen Wackelköpfen. Nachsbem diese Karikaturen ihren Umzug gehalten, versschwinden sie wieder in den Boden unter rauschensben Beisallsbezeugungen.

Aufs Neue springen Faust und Mephistophela hervor zu einem glänzenden Pas de deux, wo der Eine wieder die Herzogin und die Andere wieder den Herzog mit verliedten Gebärden aulockt, so daß das erlauchte Fürstenpaar endlich nicht mehr widerssicht und, seinen Sitz verlassend, sich den Tänzen jener Beiden anschließt. Dramatische Quadrille, wo Faust die Herzogin noch inniger zu bestricken sucht. Er hat ein Teufelsmal an ihrem Halse bemerkt, und indem er dadurch entdeckt, daß sie eine Zansberin sei, giebt er ihr ein Rendezvous für den nächsten Herzogin. Sie ist erschrocken und will seugnen, doch Faust zeigt hin auf ihren güldenen Schuh, welcher das Wahrzeichen ist, woran man die Domina, die fürnehmste Satansbrant, erkennt.

Berschämt gestattet sie bas Rendezvous. Parobistisch gebärden sich wieder gleichzeitig der Herzog und Mephistophela, und die dämonischen Tänzerinnen setzen den Tanz fort, nachdem die vier Hauptpersfonen sich in Zwiegesprächen zurückgezogen.

Auf ein erneutes Begehr bes Herzogs, ihm eine Probe seiner Zauberkunft zu geben, ergreift Faust den magischen Stab und berührt damit die eben dahin wirbelnden Tänzerinnen. Diese verwandeln sich im Nu wieder in Ungethüme, wie wir sie im ersten Afte gesehen, und aus dem graciösesten Ringelreihen in die täppischste und barockste Nonde überplumpsend, versinken sie zuletzt unter sprühenden Flammen in den sich öffnenden Boden. — Rausschend enthusiastischer Beisall, und Faust und Mesphistophela verbeugen sich dankbar vor den hohen Herrschaften und einem verehrungswürdigen Publifo.

Aber nach jedem Zauberstück steigert sich die tolle Lust; die vier Hauptpersonen stürzen rücksichts so wieder auf den Tanzplatz, und in der Quadrille, die sich erneuet, gebärdet sich die Leidenschaft immer dreister: Faust kniet nieder vor der Herzogin, die in nicht minder kompromittierenden Pantomimen ihre Gegenliede kundgiedt; vor der schäkernd hin gerissenen Mephistophela kniet, wie ein lüsterner Faun, der alte Herzog; — doch indem er sich zus

fällig umwendet und feine Gattin nebft Fauft in ben ermähnten Posituren erblickt, springt er wuthend empor, gicht sein Schwert und will ben frechen Schwarzfünftler erftechen. Diefer ergreift raich feinen Zauberstab, berührt damit den Herzog und auf dem Haupte Deffelben ichieft ein ungeheures Birichgeweih empor, an beffen Enden ihn die Bergogin gurudhalt. Allaemeine Bestürzung der Höflinge, die ihre Schwer= ter ergreifen und auf Fauft und Mephistophela ein= bringen. Fauft aber bewegt wieder feinen Stab, und im Sintergrunde ber Scene erflingen plötlich friegerische Trompetenstöße, und man erblickt in Reih und Glied eine ganze Schar von Ropf bis zu Füßen geharnischter Ritter. Indem die Söflinge fich gegen diese zu ihrer Bertheidigung umwenden, fliegen Fauft und Mephistophela durch die Luft davon, auf zwei ichwarzen Roffen, die aus dem Boden hervorge= fommen. Im felben Augenblick gerrinnt, wie eine Phantasmagorie, auch die bewaffnete Ritterichar.

#### Dritter Akt.

Nächtlicher Schauplat des Hexenjabbaths: Gine breite Bergfoppe; zu beiben Seiten Baume, an beren Zweigen feltsame Lampen hängen, welche die Scene erleuchten; in der Mitte ein fteinernes Postament, wie ein Altar, und barauf steht ein großer schwarzer Bock mit einem schwarzen Menichenantlit und einer brennenden Rerze zwischen den Bornern. 3m Sintergrunde Gebirgshöhen, die, ein= ander überragend, gleichsam ein Umphitheater bilden, auf deffen koloffalen Stufen als Zuschauer die No= tabilitäten der Unterwelt sitzen, nämlich jene Höllen= fürsten, die wir in den vorigen Aften gesehen und die hier noch riesenhafter erscheinen. Auf ben er= wähnten Bäumen hocken Musikanten mit Bogelge= sichtern und wunderlichen Saiten= und Blasinstrumenten. Die Scene ist bereits ziemlich belebt von

tangenden Gruppen, beren Trachten an die verichiebeniten Sander und Zeitalter erinnern, jo bafe bie aange Bersammlung einem Maftenball gleicht, um jo mehr, da wirklich Viele verlarvt und vermummt find. Wie barod, bigarr und abentenerlich auch manche biefer Geftalten, fo burfen fie bennoch ben Schönheitsfinn nicht verleten, und ber hafeliche Gin= bruck des Frakenwesens wird gemildert oder verwischt durch märchenhafte Bracht und positives Granen. De: den Bocksaltar tritt ab und zu ein Paar, ein Mann und ein Weib. Beibe mit einer ichwarzen Fackel in der Hand, fie verbengen fich vor der Rückseite des Bocks, fnicen bavor nieder und leisten das homagium des Ausses. Unterdeffen fommen neue Gafte durch die Luft geritten, auf Besenstielen, Mistgabeln, Rochlöffeln, auch auf Wöl= fen und Raten. Diese Unfommlinge finden bier die Buhlen, die bereits ihrer harrten. Nach freudigster Willfomm-Begrüßung mischen fie fich unter die tangenden Gruppen. Auch ihre Durchlaucht die Berzogin fommt auf einer ungeheuren Fledermans herangeflogen; fie ift fo entblößt als möglich ge= fleidet und trägt am rechten Guß ben gulbenen Schuh. Sie scheint Jemanden mit Ungebuld zu juden. Endlich erblickt fie ben Erfehnten, nämlich Fauft, welcher mit Mephiftophela auf schwarzen

Roffen zum Fefte heranfliegt; er trägt ein glangen= bes Rittergewand, und feine Gefährtin fcmucht bas züchtig enganliegende Amazonenkleid eines deutschen Ebelfräuleins. Fauft und die Bergogin fturgen einander in die Arme, und ihre überschwellende Inbrunft offenbart fich in ben verzückteften Tängen. Mephistophela hat unterdessen ebenfalls einen er= warteten Gefpons gefunden, einen durren Bunker in ichwarzer spanischer Manteltracht und mit einer blutrothen Sahnenfeder auf dem Barett; doch wäh= rend Faust und die Herzogin die gange Stufenleiter einer mahren Leidenschaft, einer wilden Liebe, durch= tangen, ift ber Zweitang ber Mephistophela und ihres Partners, als Gegensatz, nur der buhlerische Ausbruck ber Galanterie, ber gärtlichen Lüge, ber fich felbst perfifflierenden Lufternheit. Alle Bier er= greifen endlich schwarze Faceln, bringen in ber oben erwähnten Weise dem Bocke ihre Hulbigung, und ichließen fich zulett ber Ronde an, womit die gange vermischte Gesellschaft ben Altar umwirbelt. Das Eigenthümliche dieser Ronde besteht darin, dass die Tänzer einander ben Rücken zudrehen, und nicht das Besicht, welches nach außen gewendet bleibt.

Fauft und die Herzogin, welche bem Ringelreihen entschlüpfen, erreichen die Höhe ihres Liebetaumels und verlieren sich hinter ben Bäumen zur rechten Seite der Seene. Die Ronde ist beendet, und neue Gäste treten vor den Altar und begehen dort die Adoration des Bocks; es sind gefrönte Häupter darunter, sogar Großwürdenträger der Kirche in ihren geistlichen Ornaten.

Im Vordergrunde zeigen fich mittlerweile viele Mönche und Nonnen, und an ihren extravaganten Polfasprüngen erquicken sich die bamonischen Bu= ichauer auf den Bergipiten, und fie applaudieren mit lang hervorgestreckten Tagen. Fauft und bie Bergogin kommen wieder zum Borichein, boch fein Antlit ift verstört, und verdroffen wendet er fich ab von dem Weibe, das ihn mit den wolluftigiten Rareffen verfolgt. Er giebt ihr feinen Überdrufs und Widerwillen in unzweideutiger Weise zu erfennen. Bergebens fturzt flehentlich die Berzogin vor ihm nieder; er stößt fie mit Abscheu gurud. In diesem Augenblicke erscheinen brei Mohren in golbenen Wappenröden, worauf lauter ichwarze Bode gestickt find; fie bringen ber Bergogin den Befehl, fich un= verzüglich zu ihrem Herrn und Meister Satanas zu begeben, und die Zögernde wird mit Gewalt fortgeschleppt. Man sieht im Sintergrunde, wie der Bod von seinem Postamente herabsteigt und nach einigen sonderbaren Komplimentierungen mit ber Bergogin ein Menuett tangt. Langfam gemeffene

ceremonioje Bas. Auf bem Antlit des Bockes licat ber Trübfinn eines gefallenen Engels und ber tiefe Ennui eines blafierten Fürsten; in allen Bügen ber Herzogin verräth sich die trostloseste Berzweiflung. Nach Beendigung bes Tanges steigt ber Bock wieber auf fein Poftament; die Damen, welche biefem Schauspiel zugesehen, naben sich ber Bergogin mit Rnix und Huldigung und ziehen Dieselbe mit sich fort. Fauft ift im Vorderarunde ftehen geblieben. und während er jenem Menuett zuschaut, erscheint wieder an feiner Seite Mephiftophela. Mit Wider= willen und Ekel zeigt Fauft auf die Berzogin und fcheint in Betreff Derfelben etwas Entfetiches gu erzählen; er bezeugt überhaupt feinen Efel ob all dem Fratentreiben, das er vor fich sehe, ob all bem gothischen Bufte, ber nur eine plump ichnobe Verhöhnung ber firchlichen Ascetif, ihm aber eben fo unerquicklich fei wie lettere. Er empfindet eine unendliche Sehnsucht nach dem Reinschönen, nach griechischer Sarmonie, nach ben uneigennütig edlen Gestalten der Somerischen Frühlingswelt! Mephi= ftophela verfteht ihn, und mit ihrem Zauberftab den Boden berührend, läfft fie das Bild der berühmten Helena von Sparta daraus hervorsteigen und fogleich wieder verschwinden. Das ift es, was das gelehrte, nach antifem Ideal dürftende Berg bes Doktors begehrte: er giebt feine volle Begeifterung zu erfennen, und burch einen Wint ber Mephistophela erscheinen wieder bie magischen Roffe, worauf Beibe bavon fliegen. In bemfelben Momente erfcheint bie Bersogin wieder auf der Scene; fie bemerkt die Flucht bes Beliebten, gerath in die unfinnigfte Bergweiflung und fällt ohnmächtig zu Boben. In diesem Zustande wird fie von einigen wusten Bestalten aufgehoben und mit Scherz und Poffen wie im Triumphe umhergetragen. Wieder Berenronde, die plötslich unterbrochen wird von dem gellenden Rlang eines Glöckhens und einem Orgel-Choral, ber eine verruchte Parodie ber Kirchennusit ist. Alles brangt sich zum Altar, wo der schwarze Bock in Flammen aufgeht und praffelnd verbrennt. Nachdem der Bor= hang ichon gefallen, hört man noch die graufenhaft burlesten Freveltone ber Satansmeffe.

#### Dierter Akt.

Gine Infel im Archipel. Gin Stud Meer, imaraabfarbig glangend, ift links fichtbar und ichei= det fich lieblich ab von dem Turkoisenblau des him= mels, beffen fonniges Tageslicht eine ideale Land= ichaft überftrahlt; Begetation und Architefturen find hier so griechisch schön, wie fie der Dichter ber Obuffee einst geträumt. Binien, Lorberbufche, in beren Schatten weiße Bildwerke ruhen; große Marmorvafen mit fabelhaften Pflangen; die Baume von Blumenguirlanden umwunden; frhftallene Baffer= fälle; zur rechten Seite ber Scene ein Tempel ber Benus Aphrodite, beren Statue aus den Saulengängen hervorschimmert; und das Alles belebt von blühenden Menschen, die Bünglinge in weißen Feft= gewanden, die Jungfrauen in leichtgeschürzter Rymphentracht, ihre Säupter geschmückt mit Rosen ober Myrten, und theils in einzelnen Gruppen fich erluftigend, theils auch in ceremoniofen Reigen vor bem Tempel der Göttin mit dem Freudendienste derselben beschäftigt. Alles athmet hier griechische Heickelben beschäftigt. Alles athmet hier griechische Heickelben beschäftigten Götterseien, klassische Ruhe. Nichts erinnert an ein neblichtes Zenseits, an mystische Wollust- und Augstschauer, an überirdische Estasse eines Geistes, der sich von der Körperlichkeit emancipiert; hier ist Alles reale plastische Seligkeit ohne retrospektive Wehmuth, ohne ahnende leere Sehnsucht. Die Königin dieser Insel ist Helena von Sparta, die schönste Frau der Poesie, und sie tanzt an der Spige ihrer Hosmägde vor dem Venustempel; Tanz und Posituren im Einklang mit der Umgebung, gemessen, keusch und seierlich.

In diese Welt brechen plöglich herein Faust und Mephistophela, auf ihren schwarzen Rossen durch die Lüste herabsliegend. Sie sind wie befreit von einem büstern Alpdruck, von einer schnöden Krantsheit, von einem tristen Wahnsinn, und erquicken sich Beide an diesem Anblick des Urschönen und des wahrhaft Edlen. Die Königin und ihr Gefolge tanzen ihnen gastlich entgegen, bieten ihnen Speise und Trank in kostbar eiselierten Geräthen, und laden sie ein, bei ihnen zu wohnen auf der stillen Insel des Glück. Faust und seine Gefährtin antworten durch freudige Tänze, und Alle, einen Festzug bildend, begeben sich zuletzt nach dem Tempel der Benus,

wo ber Doktor und Mephistophela ihre mittelalterlich romantische Aleidung gegen einfach herrliche griechische Gewänder vertauschen; in solcher Umwandlung wieder mit Helena auf die Vorderscene tretend, tragieren sie irgend einen mythologischen Dreitanz.

Faust und Helena lassen sich endlich nieder auf einen Thron zur rechten Seite der Scene, während Mephistophela, einen Thyrsus und eine Handtrommel ergreisend, als Bacchantin in den aussgelassensten Posituren einherspringt. Die Jungfrauen der Helena erfasst das Beispiel dieser Lust, sie reißen die Rosen und Myrten von ihren Häuptern, winden Weinlaub in die entsesselten Locken, und mit flatternden Haaren und geschwungenen Thyrsen taumeln sie ebenfalls dahin als Bacchantinnen. Die Jünglinge bewaffnen sich alsbald mit Schild und Speer, vertreiben die göttlich rasenden Mädchen, und tauzen in Scheinkämpsen eine jener kriegerischen Pantomimen, welche von den alten Autoren so wohlsgefällig beschrieben sind.

In dieser heroischen Pastorale mag auch eine antike Humoreske eingeschaltet werden, nämlich eine Schar Amoretten, die auf Schwänen herangeritten kommen, und mit Spießen und Bogen ebenfalls einen Kampstanz beginnen. Dieses artige Spiel wird

aber plötlich geftort - bie erichrecten Liebesbubchen werfen sich rasch auf ihre Reitschwäne und flattern von bannen bei ber Ankunft ber Bergogin, die auf einer ungeheuren Fledermaus durch die Luft herbei= geflogen fommt, und wie eine Furie vor den Thron tritt, wo Fauft und Helena ruhig fiten. Sie icheint Benem die wahnsinnigsten Vorwürfe zu machen und Dieje zu bedrohen. Mephiftophela, die den gangen Auftritt mit Schadenfreude betrachtet, beginnt wieber ihren Bacchantentanz, bem die Jungfrauen der Helena fich ebenfalls wieder tangend beigesellen, fo dass diese Freudenchöre mit dem Born der Ber= zogin gleichsam verhöhnend kontraftieren. Lettere fann sich zuletzt vor Wuth nicht mehr fassen, sie schwingt ben Zauberstab, ben fie in ber Sand halt, und scheint diese Bewegung mit den entsetzlichsten Beschwörungssprüchen zu begleiten. Alsbald verfinftert sich der himmel; Blitz und Donnerschlag; bas Meer fluthet stürmisch empor, und auf ber gangen Infel geschieht an Gegenständen und Bersonen die schauberhafteste Umwandlung. Alles ift wie getroffen von Wetter und Tod; die Bäume stehen laublos und verdorrt; ber Tempel ift zu einer Ruine zusammengesunken; die Bildfäulen liegen ge= brochen am Boben; die Königin Belena fitt als eine fast zum Gerippe entfleischte Leiche in einem weißen Laken zur Seite des Faust; die tanzenden Frauenzimmer sind ebenfalls nur noch knöcherne Gespenster, gehüllt in weiße Tücher, die, über den Kopf hängend, nur dis auf die dürren Lenden reichen, wie man die Lamien darstellt, und in dieser Gestalt setzen sie ihre heitern Tanzposituren und Ronden sort, als wäre gar Nichts passiert, und sie scheinen die ganze Umwandlung durchaus nicht bemerkt zu haben. Faust ist aber bei diesem Begebnis, wo all sein Glück zertrümmert ward durch die Rache einer eisersüchtigen Here, aufs höchste gegen Dieselbe ersbost; er springt vom Thron herab mit gezogenem Schwerte, und bohrt es in die Brust der Herzogin.

Mephistophela hat die beiden Zauberrappen wieder herbeigeführt, sie treibt den Faust angstvoll an, sich schnell aufzuschwingen, und reitet mit ihm davon durch die Luft. Das Meer brandet unters bessen immer höher, es überschwemmt allmählich Menschen und Monumente, nur die tanzenden Lamien scheinen Nichts davon zu merken, und bei heistern Tambourinklängen tanzen sie dis zum letzen Augenblick, wo die Wellen ihre Köpse erreichen und die ganze Insel gleichsam im Wasser versinkt. Über das sturmgepeitschte Meer, hoch oben in der Lust, sieht man Faust und Mephistophela auf ihren schwarzen Gäulen dahinjagen.

### Bunfter Akt.

Ein großer freier Platz vor einer Kathebrale, beren gothisches Portal im Hintergrunde sichtbar. Zu beiden Seiten zierlich geschnittene Lindenbäume; unter benselben links sitzen zechende und schmausende Bürgersleute, gekleidet in der niederländischen Tracht des sechzehnten Jahrhunderts. Unsern sieht man auch mit Armbrüsten bewaffnete Schützen, die nach einem auf einen hohen Pfahl gepflanzten Bogel schießen. Überall Kirmesjubel, Schaubuden, Musistanten, Puppenspiel, umherspringende Pickelheringe und fröhliche Gruppen. In der Mitte der Seene ein Rasenplatz, wo die Honoratioren tanzen.

Der Vogel ist herabgeschoffen, und der Sieger hält als Schützenkönig seinen Triumphzug. Gine feiste Bierbrauerfigur, auf dem Haupte eine enorme Krone, woran eine Menge Glöckhen, Bauch und Rücken behängt mit großen Schilben von Goldblech, und solchermaßen mit Geklingel und Geraffel einherstolzierend. Vor ihm marschieren Trommler und Pfeiser, auch der Jahnenträger, ein kurzbeiniger Knirps, der mit einer ungehenern Fahne die drolsligsten Schwenkungen verrichtet; die ganze Schützensgilde folgt gravitätisch hinterher. Vor dem dicken Bürgermeister und seiner nicht minder korpulenten Gattin, die nebst ihrem Töchterlein unter den Linsden, wird die Fahne geschwenkt und neigen sich respektivoll die Vorüberziehenden. Zene erwidern die Salutation, und ihr Töchterlein, ein blondlockisges Jungfrauenbild aus der niederländischen Schule, kredenzt dem Schützenkönig den Ehrenbecher.

Trompetenstöße ertönen und auf einem hohen mit Laubwerk geschmückten Karren, der von zwei schwarzen Gäulen gezogen wird, erscheint der hochsgelahrte Ooktor Faust in scharlachrothem und goldsbetresstem Quacksalberkostüme; dem Wagen voran, die Pferde lenkend, schreitet Mephistophela, ebensfalls in grell marktschreierischem Ausputz, reich besbändert und besiedert und in der Haud eine große Trompete, worauf sie zuweilen Fausaren bläst, wähsrend sie eine das Volk heranlockende Reklame tauzt. Die Menge drängt sich alsbald um den Wagen, wo der sahrende Wunderdoktor allerlei Tränksein

und Mirturen gegen bare Bezahlung austheilt. Ginige Personen bringen ihm in großen Maschen ihren Urin gur Besichtigung. Andern reißt er bie Bahne aus. Er thut sichtbare Mirakelfuren an verfrüppelten Rranten, die ihn geheilt verlaffen und vor Freude tangen. Er steigt endlich herab vom Magen, ber bavonfährt, und vertheilt unter bie Menge feine Phiolen, aus welchen man nur einige Tropfen zu genießen braucht, um bon jedem Leibes= übel geheilt und von der unbändigften Tangluft ergriffen zu werben. Der Schützenkönig, welcher ben Inhalt einer Phiole verschluckt, empfindet beffen Zaubermacht, er ergreift Mephistophela und hopst mit ihr ein Pas de deux. Auch auf den bejahrten Bürgermeifter und feine Gattin übt ber Trank feine beinbewegende Wirfung, und Beide humpeln ben alten Grofivatertanz.

Während aber bas fämmtliche Publikum im tollsten Wirbel sich umherbreht, hat Faust sich der Bürgermeisterstochter genaht, und, bezaubert von ihrer reinen Natürlichkeit, Zucht und Schöne, erstärt er ihr seine Liebe, und mit wehmüthigen, fast schüchternen Gebärden nach der Kirche deutend, wirbt er um ihre Hand. Auch bei den Eltern, die sich feuchend wieder auf ihre Bank niederlassen, wiedersholt er seine Werbung; Jene sind mit dem Antrag

zufrieden, und auch die naive Schöne giebt endlich ihre verschämte Zustimmung. Letztere und Faust werden jetzt mit Blumensträußen geschmückt, und tauzen als Brant und Bräutigam ihre sittsam bürsgerlichen Hymenäen. Der Doktor hat endlich im bescheiden säßen Stillleben das Hausglück gefunden, welches die Seele befriedigt. Vergessen sind die Zweisel und die schwärmerischen Schmerzgenüsses Hochmuthgeistes, und er strahlt vor innerer Beseligung, wie der vergoldete Hahn eines Kirchsthurms.

Gs bilbet sich der Brantzug mit hochzeitlichem Gepränge, und derselbe ist schon auf dem Wege zur Kirche, als Mephistophela plötzlich mit hohnslachenden Gebärden vor den Bräntigam tritt und ihn seinen idhllischen Gefühlen entreißt; sie scheint ihm zu besehlen, ihr unverzüglich von hinnen zu solgen. Faust widersetzt sich mit hervordrechendem Zorn, und die Zuschauer sind bestürzt über diese Scene. Doch noch größerer Schrecken erfasst sie, als plötzlich auf Mephistophela's Beschwörung ein nächtliches Dunkel und das schrecklichste Gewitter hereindricht. Sie sliehen augstvoll und flüchten sich in die nahe Kirche, wo eine Glocke zu läuten und eine Orgel zu rauschen beginnen, — ein frommes Gedröhne, welches mit dem blitzenden und donnernden

Bollenivektakel auf ber Scene fontraftiert. Auch Rauft hat fich wie die Andern in den Schof ber Kirche flüchten wollen, aber eine große ichwarze Sand, die aus dem Boden hervorgriff, hat ihn gurudachalten, während Mephistophela mit boshaft triumphierender Miene aus ihrem Mieder bas Pergamentblatt hervorzieht, bas ber Doftor einst mit seinem Blute unterzeichnet hat; fie zeigt ihm, bafs die Zeit des Kontraktes verfloffen fei und Leib und Seele jett ber Solle gehore. Bergebens macht Fauft allerlei Einwendungen, vergebens legt er sich zulett aufs Jammern und Bitten - bas Tenfelsweib umtängelt ihn mit allen Grimaffen ber Berhöh= nung. Es öffnet sich ber Boben, und es treten hervor die gräuelhaften Söllenfürsten, die gefrönten und sceptertragenden Ungethüme. In jubelnder Ronde verspotten fie ebenfalls den armen Doktor, den Me= phistophela, die endlich sich in eine gräßliche Schlange verwandelt hat, mit wilder Umschlingung erdroffelt. Die gange Gruppe verfinkt unter Flammengepraffel in die Erde, mährend das Glockengeläute und die Orgelflänge, die vom Dome her ertonen, gu frommen, driftlichen Gebeten auffordern.

## Erlänterungen.



To

## Lumlen, Esque,

Director

of the Theatre of Her Majesty the queen.

Dear Sir!

Eine leicht begreifliche Zagnis überfiel mich, als ich bedachte, das ich zu meinem Ballette einen Stoff gewählt, den bereits unfer großer Wolfgang Goethe, und gar in seinem größten Meisterwerke, behandelt hat. Wäre es aber schon gefährlich genug, bei gleichen Mitteln der Darstellung mit einem solchen Dichter zu wetteisern, wie viel halsbrechender müsste das Unternehmen sein, wenn man mit ungleichen Waffen in die Schranken treten wollte! In der That, Wolfgang Goethe hatte, um seine Gedanken auszusprechen, das ganze Arsenal der

redenden Runfte gu feiner Berfügung, er gebot über alle Truben bes beutichen Sprachichates, ber io reich ift an ausgeprägten Denkworten bes Tieffinns und uralten Naturlauten der Gemüthswelt, Zauber= iprüche, die, im Leben längst verhallt, gleichsam als Echo in den Reimen des Goethischen Gedichtes wiederklingen und des Lesers Phantafie jo munderbar aufregen! Wie fümmerlich bagegen find bie Mittel, womit ich Armfter ausgeruftet bin, um Das, was ich bente und fühle, zur äußern Erscheinung ju bringen! Ich wirke nur durch ein mageres Libretto, worin ich in aller Kürze andeute, wie Tänger und Tänzerinnen fich gehaben und gebärden follen, und wie ich mir dabei die Musik und die Dekora= tionen ungefähr bente. Und bennoch habe ich es gewagt, einen Doftor Fauftus zu bichten in ber Form eines Balletts, rivalifierend mit dem großen Wolfgang Goethe, der mir jogar die Jugendfrische bes Stoffes vorweggenommen, und zur Bearbeitung deffelben fein langes blühendes Götterleben anwen= ben fonnte, - mahrend mir, bem bekümmerten Rranten, von Ihnen, verehrter Freund, nur ein Termin von vier Wochen gestellt ward, binnen welchem ich Ihnen mein Werk liefern muffte.

Die Grenzen meiner Darstellungsmittel kounte ich leider nicht überschreiten, aber innerhalb ber-

felben habe ich geleiftet, mas ein braver Mann gu leiften vermag, und ich habe wenigstens einem Ber= bienfte nachgeftrebt, beffen fich Goethe keineswegs rühmen darf; in seinem Faustgedichte nämlich vermiffen wir burchgängig bas treue Festhalten an ber wirklichen Sage, die Chrfurcht vor ihrem mahrhaftigen Beifte, Die Bictat für ihre innere Scele, eine Bietät, die der Steptifer des achtzehnten Sahrhunberts (und ein Solcher blieb Goethe bis an fein feliges Ende) weder empfinden noch begreifen konnte! Er hat fich in biefer Beziehung einer Willfür schul= big gemacht, die auch ästhetisch verdammenswerth war, und die fich gulett an dem Dichter felbft ge= rächt hat. Ba, die Mängel feines Gedichts ent= iprangen aus biefer Berfündigung, benn indem er von der frommen Symmetrie abwich, womit die Sage im beutschen Bolfsbewufftfein lebte, fonnte er bas Werk nach bem neu ersonnenen unglänbigen Baurife nie gang ausführen, es ward nie fertig, wenn man nicht etwa jenen lendenlahmen zweiten Theil des Faustes, welcher vierzig Jahre später er= ichien, als die Vollendung des gangen Poems be= trachten will. In diefem zweiten Theile befreit Goethe den Nefromanten aus den Krallen des Teufels, er schickt ihn nicht zur Solle, sondern läfft ihn triumphierend einziehen ins himmelreich, unter bem

Geleite tanzender Englein, katholischer Amoretten, und das schauerliche Teufelsbündnis, das unsern Bätern so viel haarsträubendes Entsetzen einflößte, endigt wie eine frivole Farce, — ich hätte fast gesfagt: wie ein Ballett.

Mein Ballett enthält das Wesentlichste der alten Sage vom Doktor Faustus, und indem ich ihre Hauptmomente zu einem dramatischen Ganzen verknüpfte,
hielt ich mich auch in den Details ganz gewissenhaft an den vorhandenen Traditionen, wie ich sie zunächst vorsand in den Bolksbüchern, die bei uns auf den Märkten verkauft werden, und in den Puppenspielen, die ich in meiner Kindheit tragieren sah.

Die Volksbücher, die ich hier erwähne, sind keineswegs gleichlautend. Die meisten sind willkürslich zusammengestoppelt aus zwei ältern großen Werken über Faust, die, nebst den sogenannten Hölslenzwängen, als die Hauptquellen für die Sage zu betrachten sind. Diese Bücher sind in solcher Beziehung zu wichtig, als daß ich Ihnen nicht genauere Auskunft darüber geben müsste. Das älteste dieser Bücher über Faust ist 1587 zu Frankfurt erschienen bei Johann Spies, der es nicht bloß gedruckt, sonzbern abgefasst zu haben scheint, obgleich er in einer Zueignung an seine Gönner sagt, daß er das Maznusskript von einem Freunde aus Speier erhalten.

Diefes alte Frankfurter Fauftbuch ift weit poetischer. weit tieffinniger und weit symbolischer abgefafft, als das andere Faustbuch, welches Georg Rudolph Widman geschrieben und 1599 zu Samburg herausgegeben. Letteres jedoch gelangte zu größerer Berbreitung, vielleicht weil es mit homisetischen Betrachtungen burchwäffert und mit gravitätischen Be= lehrsamkeiten gespickt ift. Das beffere Buch ward baburch verdrängt und verfank schier in Bergeffenheit. Beiden Büchern liegt die wohlgemeintefte Berwarnung gegen Teufelsbündniffe, ein frommer Zweck, jum Grunde. Die dritte Hauptquelle der Fauftsage, bie fogenannten Sollenzwänge, find Beifterbefdmorungsbücher, die jum Theil in lateinischer, jum Theil in beutscher Sprache abgefasst und bem Dottor Fauft felbst zugeschrieben find. Gie find fehr wunderlich von einander abweichend und furfieren auch unter verschiedenen Titeln. Der famoseste ber Höllenzwänge ift "Der Meergeift" genannt; feinen Namen flüfterte man nur mit Zittern, und das Manuffript lag in den Rlofterbibliotheken mit einer eisernen Rette angeschloffen. Dieses Buch ward jedoch burch frevelhafte Indisfretion im Jahr 1692 zu Umfterbam bei Holbet in bem Rohlfteg gebruckt.

Die Bolfsbücher, welche aus den angegebenen Quellen entstanden sind, benutzten auch mitunter

ein eben so merkwürdiges Opus über Doktor Faust's zauberkundigen Famulus, der Christoph Wagner gesheißen und bessen Abentener und Schwänke nicht selten seinem berühmten Lehrer zugeschrieben werden. Der Verfasser, der sein Werk 1594, angeblich nach einem spanischen Originale, herausgab, nennt sich Thoseth Schotus. Wenn es wirklich aus dem Spanischen übersetzt, was ich aber bezweisle, so ist hier eine Spur, woraus sich die merkwürdige Übereinstimmung der Faustsage mit der Sage vom Von Juan ermitteln ließe.

Hat es in der Wirklichkeit jemals einen Faust gegeben? Wie manchen andern Wunderthäter, hat man auch den Faust für einen bloßen Mythos erskärt. Fa, es ging ihm gewissermaßen noch schlimsmer: die Polen, die unglücklichen Polen, haben ihn als ihren Landsmann reklamiert, und sie behaupten, er sei noch heutigen Tages bei ihnen bekannt unter dem Namen Twardowski. Es ist wahr, nach früshesten Nachrichten über Faust hat Derselbe auf der Universität zu Krakan die Zanberkunst studiert, wo sie öffentlich gesehrt ward als freie Wissenschaft, was sehr merkwürdig; es ist auch wahr, das die Polen damals große Hexenmeister gewesen, was sie heut zu Tage nicht sind; aber unser Doktor Voshames Faustus ist eine so grundehrliche, wahrheits

liche, tieffinnig naive, nach bem Wefen ber Dinge lechzende, und felbst in ber Sinnlichkeit jo gelehrte Natur, bafe er nur eine Fabel ober ein Deutscher fein konnte. Es ist aber an seiner Existenz gar nicht au aweifeln, die glaubwürdigsten Bersonen geben bavon Kunde, g. B. Johannes Wierus, ber bas berühmte Buch über das Hexenwesen geschrieben, bann Philipp Melanchthon, der Waffenbruder Luther's, jowie auch ber Abt Tritheim, ein großer Gelehrter, welcher ebenfalls mit Geheimnissen sich abgab und baber, beiläufig gejagt, vielleicht aus Sandwerksneid ben Fauft herabzuwürdigen und ihn als einen unwiffenden Marktichreier barzuftellen judite. Rad ben eben erwähnten Zeugniffen von Wierus und Melanchthon war Faust gebürtig aus Anndlingen, einem kleinen Städtchen in Schwaben. Beiläufig mufs ich hier bemerken, bafs die oben er= wähnten Sauptbucher über Fauft von einander abweichen in der Angabe feines Geburtsorts. Rach ber alteren Frankfurter Berfion ift er als eines Bauern Sohn zu Rod bei Weimar geboren. In ber Hamburger Version von Widman heißt es hingegen: "Fauftus ift gebürtig gewesen aus ber Grafichaft Anhalt, unb haben seine Eltern gewohnt in ber Mark Soltwedel, die waren fromme Bauer3= Teute."

In einer Dentschrift über ben fürtrefflichen und ehrenfesten Bandwurmdoftor Calmonius, womit ich mich jett beschäftige, finde ich Belegenheit, bis gur Evideng zu beweisen, dass der mahre hiftorische Fauit fein Anderer ift, als jener Sabellicus, ben ber Abt Tritheim als einen Marktichreier und Erzichelm ichilderte, welcher Gott und die Welt befefelt habe. Der Umftand, dass Derfelbe auf einer Bifitenfarte, die er an Tritheim schickte, sich "Faustus junior" nannte, verleitete viele Schriftsteller zu ber irrigen Unnahme, als habe es einen alteren Zauberer biefes Namens gegeben. Das Beiwort "junior" foll aber hier nur bedeuten, dass ber Fauft einen Bater oder älteren Bruder befaß, der noch am leben gemefen; was für uns von feiner Bedeutung ift. Bang anbers wäre es 3. B., wenn ich unferm heutigen Calmonins das Epithet "junior" beilegen wollte, indem ich badurch auf einen altern Calmonius hindenten würde, der in der Mitte des vorigen Sahrhunderts gelebt und ebenfalls ein großer Prahlhans und Lügner gewesen sein mochte; er rühmte sich z. B. ber vertrauten Freundschaft Friedrich's des Großen und erzählte oft, wie der Rönig eines Morgens mit ber gangen Armee vor seinem Sause vorbeimarschiert sei und, vor seinem Fenfter stille haltend, zu ihm hinauf gerufen habe: "Abies, Calmonius, ich gehe

ett in ben fiebenjährigen Arieg, und ich hoffe 3hn einft gefund wieber zu feben!"

Biel verbreitet im Bolfe ift ber Irrthum, unfer Zauberer fei auch berfelbe Fauft, welcher die Buchdruckerfunft erfunden. Diefer Brrthum ift bedeutungsvoll und tieffinnig. Das Bolf identificierte bie Personen, weil es ahnte, bafe bie Dentweise, die ber Schwarzfünftler repräsentiert, in ber Erfindung des Buchdrucks das furchtbarfte Werkzeug der Berbreitung gefunden, und baburch eine Solibarität zwischen Beiden entstanden. Jene Denkweise ift aber bas Denken felbst in seinem Gegensate gum blinden Credo des Mittelalters, zum Glauben an alle Auto= ritäten bes Simmels und ber Erbe, einem Glauben an Entschädigung bort oben für die Entjagungen hienieden, wie die Rirche ihn bem fnienden Röhler vorbetete. Fauft fängt an zu benten, feine gottlofe Vernunft emport fich gegen den heiligen Glauben feiner Bater, er will nicht langer im Dunkeln tappen und dürftig lungern, er verlangt nach Wiffenschaft, nach weltlicher Macht, nach irdischer Luft, er will wiffen, fonnen und genießen, - und, um die fymbolifche Sprache bes Mittelalters zu reden, er fällt ab von Gott, verzichtet auf feine himmlische Selig= feit und hulbigt bem Satan und beffen irbifchen Berrlichkeiten. Dieje Revolte und ihre Doktrin ward

nun eben burch die Buchdruckerkunst so zauberhaft gewaltig gefördert, dass sie im Lause der Zeit nicht bloß hochgebildete Individuen, sondern sogar ganze Volksmassen ergriffen. Vielleicht hat die Legende von Johannes Faustus desshalb einen so geheimniss vollen Reiz für unste Zeitgenossen, weil sie hier so naiv fasslich den Kampt dargestellt sehen, den sie selber jest kämpfen, den modernen Kampf zwisschen Religion und Wissenschaft, zwischen Autorität und Vernunft, zwischen Glauben und Denken, zwischen demüthigem Entsagen und frecher Genusssucht — ein Todeskamps, wo uns am Ende vielleicht ebensfalls der Teufel holt, wie den armen Doktor aus der Grasschaft Unhalt oder Kundlingen in Schwaben.

Sa, unser Schwarzkünstler wird in der Sage nicht selten mit dem ersten Buchdrucker identificiert. Dies geschieht namentlich in den Puppenspielen, wo wir den Faust immer in Mainz finden, während die Volksbücher Wittenberg als sein Domicil bezeichnen. Es ist tief bedeutsam, das hier der Wohnsort des Faustes, Wittenberg, auch zugleich die Geburtsstätte und das Laboratorium des Protestantismus ist.

Die Puppenspiele, beren ich abermals erwähne, sind nie im Druck erschienen, und erst jüngst hat einer meiner Freunde nach ben handschriftlichen Texten

ein jolches Dpus herausgegeben. Diefer Freund ift Berr Rarl Simrod, welcher mit mir auf der Universität zu Bonn die Schlegel'ichen Rollegien über beutsche Alterthumskunde und Metrik hörte, auch manchen guten Schoppen Rheinwein mit mir ausitach und fich foldermaßen in den Silfswiffenschaften perfektionierte, die ihm fpater zu Statten kamen bei ber Berausgabe bes alten Puppenspiels. Mit Beift und Taft restaurierte er bie verlorenen Stellen, wählte er die vorhandenen Varianten, und die Be= handlung der komischen Person bezeugt, dass er auch über deutsche Hanswürste, mahrscheinlich ebenfalls im Rollegium August Wilhelm Schlegel's zu Bonn, bie besten Studien gemacht hat. Wie fostlich ift ber Anfang bes Studs, wo Fauft allein im Studier= zimmer bei feinen Büchern fitt und folgenden Monolog hält:

So weit hab ich's nun mit Gelehrsamteit gebracht, Daß ich aller Orten werd' ausgelacht. Alle Bücher durchstöbert von vorne bis hinten, Und kann doch den Stein der Weisen nicht finden. Zurisprudenz, Medicin, Alles umsunst, Kein Heil als in der nekromantischen Kunst. Was half mir das Studium der Theologie? Weine durchwachten Nächte, wer bezahlt mir die? Keinen heilen Rod' hab' ich mehr am Leibe, Und weiß vor Schulben nicht, wo ich bleibe. Ich muß mich mit der Hölle verbünden, Die verborgenen Tiefen der Natur zu ergründen, Aber um die Geister zu eitieren, Muß ich mich in der Magie informieren.

Die hierauf folgende Scene enthält hoch voetiiche und tief ergreifende Motive, die einer großen Tragodie würdig wären, und auch wirklich größern bramatischen Dichtungen entlehnt find. Diese Dichtungen find zunächst der Fauft von Marlow, ein ge= niales Meisterwerk, dem angenscheinlich die Buppenspiele nicht bloß in Bezug auf den Inhalt, sondern auch in Betreff der Form nachgeahmt find. Marlow's Fauft mag auch andern englischen Dichtern feiner Zeit bei ber Behandlung beffelben Stoffes jum Borbild gedient haben, und Stellen aus folden Studen find bann wieder in die Puppenspiele übergegangen. Solche englische Faustkomödien sind wahrscheinlich später ins Deutsche übersett und von ben fogenannten englischen Romödianten gespielt worden, die auch ichon die besten Shafipeare'ichen Werke auf deutschen Brettern tragierten. Dur bas Repertoir jener englischen Romöbianten-Gefellschaft ift une nothdürftig überliefert; bie Stude felbft,

die nie gedruckt wurden, find jedoch verschollen und erhielten fich vielleicht auf Winkeltheatern ober bei herumgiehenden Truppen niedrigften Ranges. So erinnere ich mich felbst, dass ich zweimal von folchen Runftvagabunden das Leben des Fauft's fpielen fah, und zwar nicht in der Bearbeitung neuerer Dichter, sondern mahrscheinlich nach Fragmenten alter, lanast verschollener Schauspiele. Das erste biefer Stude fah ich vor fünfundzwanzig Sahren in einem Winkeltheater auf dem sogenannten hamburger Berge zwischen Samburg und Altona. Ich erinnere mich, die citierten Teufel erschienen alle tief vermummt in grauen Laken. Auf die Anrede Fauft's: "Seid ihr Männer ober Weiber?" antworteten fie: "Wir haben fein Gefchlecht." Fauft fragt ferner, wie fie eigent= lich ausfähen unter ihrer grauen Sulle, und fie erwidern: "Wir haben feine Geftalt, die uns eigen ware, wir entlehnen nach beinem Belieben jede Beftalt, worin bu uns zu erbliden municheft; wir werben immer aussehen wie beine Bedanken." Rach abgeschloffenem Bertrag, worin ihm Kenntnis und Benufs aller Dinge versprochen wird, erfundigt fich Fauft zunächst nach der Beschaffenheit des Simmels und ber Solle, und hierüber belehrt, bemerkt er, bafe es im himmel zu fühl und in ber Solle gu beiß fein muffe; am leidlichften fei bas Klima wohl

auf unferer lieben Erbe. Die fostlichsten Frauen biefer lieben Erbe gewinnt er burch ben magischen Ring, ber ihm die blühendfte Jugendgeftalt, Schonheit und Anmuth, auch die brillanteste Ritterflei= bung verleiht. Rad vielen burchschlemmten und ver-Inderten Jahren hat er noch ein Liebesverhältnis mit der Signora Lukretia, der berühmtesten Rour= tisane von Benedig; er verlässt sie aber verrätherisch und schifft nach Athen, wo sich die Tochter des Berzogs in ihn verliebt und ihn heirathen will. Die verzweifelnde Lufretia fucht Rath bei den Mäch= ten der Unterwelt, um sich an dem Ungetreuen zu rächen, und der Teufel vertraut ihr, dass alle Berr= lichkeit des Faust mit dem Ringe schwinde, den er am Zeigefinger trage. Signora Lufretia reift nun in Pilgertracht nach Athen, und gelangt bort an ben Hof, als eben Fauft, hochzeitlich gefchmückt, ber ichonen Berzogstochter die Sand reichen will, um fie jum Altar zu führen. Aber ber vermummte Bilger, das rachsüchtige Weib, reifit dem Bräutigam haftig ben Ring vom Finger, und plötslich verwandeln sich die jugendlichen Besichtszüge des Fauft in ein rung= lichtes Greisenantlitz mit gahnlosem Munde; ftatt ber golbenen Lockenfülle umflattert nur noch ipar= liches Silberhaar den armen Schädel; die funkelnde, purpurne Pracht fällt wie burres Laub von dem

gebückten, schlottrigen Leib, den jetzt nur schäbige Lumpen bedecken. Aber der entzauberte Zauberer merkt nicht, dass er sich solcherweise verändert oder vielmehr, das Körper und Kleider jetzt die wahre Zerstörnis offenbaren, die sie seit zwanzig Jahren erlitten, während höllisches Blendwerk dieselbe unter erlogener Herrlichteit den Augen der Menschen versdarg; er begreift nicht, warum das Hossessinde mit Ekel von ihm zurückweicht, warum die Prinzessin ausruft: Schafft mir den alten Bettler ans den Augen! Da hält ihm die vermummte Lukretia schadensfroh einen Spiegel vor, er sieht darin mit Beschämung seine wirkliche Gestalt, und wird von der freschen Dienerschaft zur Thür hinausgetreten, wie ein rändiger Hund.

Das andere Faust-Orama, dessen ich oben erwähnt, sah ich zur Zeit eines Pferdemarktes in einem hannövrischen Flecken. Auf freier Wiese war ein kleines Theater aufgezimmert, und trohdem dass am hellen Tage gespielt ward, wirkte die Beschwörungs-Scene hinlänglich schauervoll. Der Dämon, welcher erschien, nannte sich nicht Mephistopheles, sondern Aftaroth, ein Name, welcher ursprünglich vielleicht identisch ist mit dem Namen der Astarte, obgleich Letztere in den Geheimschriften der Magiker für die Gattin des Astaroth's gehalten wird. Diese

Aftarte wird in jenen Schriften bargestellt mit zwei Hörnern auf dem Haupte, die einen Halbmond bilsden, wie sie denn wirklich einst in Phönicien als eine Mondgöttin verehrt und deskhalb von den Zusden, gleich allen anderen Gottheiten ihrer Nachsbaren, für einen Teufel gehalten ward. König Sassomon der Weise hat sie jedoch heimlich angebetet, und Byron hat in seinem Faust, den er Mansred nannte, sie geseiert. In dem Puppenspiele, das Simsrock herausgegeben, heißt das Buch, wodurch Faust verführt wird: Clavis Astarti de magica.

In dem Stücke, wovon ich reden wollte, bevorwortet Fauft seine Beschwörung mit der Alage,
er sei so arm, dass er immer zu Fuße lausen müsse
und nicht einmal von der Auhmagd geküsst werde;
er wolle sich dem Teufel verschreiben, um ein Pferd
und eine schöne Prinzessin zu bekommen. Der beschworene Teufel erscheint zuerst in der Gestalt verschiedener Thiere, eines Schweins, eines Ochsen,
eines Uffen, doch Faust weist ihn zurück mit dem
Bedeuten: "Du musst bösartiger aussehen, um mir Schrecken einzuslößen." Der Teusel erscheint alsdann
wie ein Löwe brüllend, quaerens quem devorat
— Auch jest ist er dem kecken Nekromanten nicht
furchtbar genug, er muss sich mit eingekniffenem
Schweise in die Koulissen zurückziehen und kehrt wieder als eine riesige Schlange. "Du bist noch nicht entschlich und grauenhaft genug," sagte Faust. Der Teusel muß nochmals beschämt von dannen trollen, und jetzt sehen wir ihn hervortreten in der Gestalt eines Menschen von schönster Leibesbildung und geshüllt in einen rothen Mantel. Faust giebt ihm seine Berwunderung darüber zu ersennen, und der Rothsmantel antwortet: "Es ist nichts Entsetslicheres und Grauenhafteres als der Mensch, in ihm grunzt und brüllt und meckert und zischt die Natur aller andern Thiere, er ist so unslätzig wie ein Schwein, so brustal wie ein Ochse, so lächerlich wie ein Uffe, sozorug wie ein Löwe, so giftig wie eine Schlange, er ist ein Kompositum der ganzen Animalität."

Die sonderbare Übereinstimmung dieser alten Romödianten-Tirade mit einer der Hauptlehren der neuern Naturphilosophie, wie sie besonders Dsen entwickelt, frappierte mich nicht wenig. Nachdem der Tenselsbund geschlossen, bringt Ustaroth meherere schöne Weiber in Vorschlag, die er dem Faust anpreist, z. B. die Judith. "Ich will keine Ropsachseit," antwortet Vener. Willst du die Rleopatra? fragt alsdann der Geist. "Auch Diese nicht," erwidert Faust, "sie ist zu verschwenderisch, zu kostspielig und hat sogar den reichen Antonius ruinieren können; sie säuft Perlen." So rekommandiere ich dir

Die ichone Belena von Sparta, fpricht lächelnd ber Beift, und fest ironisch bingu: Mit biefer Berion fannst bu Griechisch sprechen. Der gelehrte Doktor ift entzudt über dieje Proposition und fordert jett, bafs ber Geist ihm forperliche Schonheit und ein prächtiges Kleid verleihe, damit er erfolgreich mit bem Ritter Paris wetteifern konne; außerdem verlangt er ein Pferd, um gleich nach Troja zu reiten. Nach erlangter Zusage geht er ab mit dem Beiste. und Beide kommen alsbald außerhalb der Theater= bude gum Borichein, und zwar auf zwei hohen Roffen. Sie werfen ihre Mäntel von sich, und Faust sowohl als Astaroth schen wir jest im glänzendsten Flitterstaate englischer Reiter die erstaunlichsten Reitkunftstücke verrichten, angestaunt von ben versammelten Rossfämmen, die mit hannöverisch rothen Gesichtern im Kreise umherstanden und vor Entzücken auf ihre gelbledernen Sofen ichlugen, das es flatschte, wie ich noch nie bei einer bramatischen Vorstellung klatschen hörte. Aftaroth ritt aber wirklich allerliebst und war ein schlaukes, hübsches Mäd= den mit ben größten schwarzen Augen ber Solle. Auch Faust war ein schmucker Bursche in seinem brillanten Reiterkoftume, und er ritt beffer als alle anderen deutschen Doktoren, die ich jemals zu Pferde geschen. Er jagte mit Aftaroth um die Schaubühne

herum, wo man jetzt die Stadt Troja und auf den Zinnen derselben die schöne Helena erblickte.

Unendlich bedeutungsvoll ift die Erscheinung ber ichonen Helena in der Sage vom Doktor Fauft. Sie charafterifiert zunächst die Epoche, in welcher dieselbe entstanden und giebt uns wohl den geheim= ften Aufschluss über die Sage felbst. Benes ewig blühende Ideal von Anmuth und Schönheit, jene Helena von Griechenland, die eines Morgens zu Wittenberg als Frau Doktorin Faust ihre Aufwartung macht, ist eben Griechenland und das Hellenenthum felbst, welches plötzlich im Bergen Deutsch= lands emportaucht, wie beschworen durch Zauber= iprüche. Das magische Buch aber, welches die stärtsten jener Zaubersprüche enthielt, hieß Someros, und diejes war der wahre, große Söllenzwang, welcher ben Fauft und fo viele feiner Zeitgenoffen föderte und verführte. Fauft, sowohl der historische als der sagenhafte, war einer jener Humanisten, welche das Briechenthum, griechische Wissenschaft und Runft, in Deutschland mit Enthusiasmus verbrei= teten. Der Sitz jener Propaganda war damals Rom. wo die vornehmften Pralaten bem Kultus ber alten Götter anhingen, und fogar ber Papft, wie einft sein Reichsvorgänger Konstantinus, bas Amt eines Pontifer Maximus des Heideuthums mit der Bürde

eines Oberhauptes ber driftlichen Rirche fumulierte. Es war die fogenannte Zeit der Wiederauferstehung ober, beffer gefagt, ber Wiedergeburt ber antiken Weltaufchauung, wie fie auch gang richtig mit bem Namen Rengiffance bezeichnet wird. In Italien fonnte fie leichter zur Bluthe und Berrichaft ge= langen, als in Deutschland, wo ihr durch die gleich= zeitige neue Bibelübersetzung auch die Wiedergeburt bes judäischen Beistes, die wir die evangelische Re= naiffance nennen möchten, fo bilberfturmend fana= tisch entgegentrat. Sonderbar! die beiden großen Bücher ber Menschheit, die fich vor einem Sahr= taufend jo feindlich befehdet und wie fampfmude während dem gangen Mittelalter vom Schanplat gurudgezogen hatten, ber homer und bie Bibel, treten zu Anfang des sechzehnten Sahrhunderts wieber öffentlich in die Schranken. Wenn ich oben aussprach, dass die Revolte der realistischen, senfua= liftischen Lebensluft gegen die spiritualistisch altkatho= lische Ascese, die eigentliche Idee der Faustjage ift, jo will ich hier darauf hindeuten, wie jene fenfua= liftische, realistische Lebensluft selbst im Gemuthe ber Denker zunächst baburch entstanden ift, bafe bie= felben plötlich mit den Denkmalen griechischer Aunft und Wiffenschaft bekannt wurden, dass fie den Domer lajen, jo wie auch die Originalwerke von Plato

und Ariftoteles. In diese beiden hat Rauft, wie bie Tradition ausdrücklich erzählt, fich fo fehr vertieft, dafs er fich einst vermaß: gingen jene Werke verloren, fo murde er fie aus bem Bedachtniffe wieder herstellen können, wie weiland Egra mit bem alten Teftamente gethan. Wie tief Fauft in den Somer eingedrungen, merken wir durch die Sage, dafs er ben Studenten, die bei ihm ein Rollegium über biefen Dichter hörten, die Belben bes trojanischen Rrieges in Perfon vorzugaubern muffte. In berfelben Weise beschwor er ein andermal zur Unterhaltung feiner Bafte eben die ichone Belena, die er fpater für fich felber vom Teufel begehrte und bis zu feinem unfeligen Ende bejag, wie das altere Fauftbuch berichtet. Das Buch von Widman übergeht biefe Beichichten, und ber Berfaffer außert fich mit ben Morten :

"Ich mag dem christlichen Leser nicht fürentshalten, das ich an diesem Orte etliche Historien von D. Johanne Fausto gefunden, welche ich aus hochbedenklichen christlichen Ursachen nicht habe hiersher seizen wollen, als: das ihn der Teusel noch sortan vom Shestand abgehalten und in sein hölslisches, abscheuliches Hurennetz gejagt, ihm auch Heram aus der Hölle zur Beischläserin zugeordnet hat, die ihm auch fürs Erste ein erschreckliches Mons

ftrum, und barnach einen Cohn mit Namen Buftum geboren."

Die zwei Stellen im älteren Faustbuch, welche sich auf bie schöne Helena beziehen, lauten wie folgt:

"Um weißen Sountag famen oftgemelbete Stubenten unversehens wieder in D. Fausti Behaufung gum Rachteffen, brachten ihr Effen und Trank mit fich, welches angenehme Bafte waren. Als nun ber Wein einging, wurde am Tijd von ichonen Weibsbilbern geredet, da Giner unter ihnen aufing, dafs er kein Weibsbild lieber fehen wollte, als die schone Helenam aus Graecia, berowegen die ichone Stadt Troja zu Grund gegangen ware, fie muffte schön gewesen sein, weil sie so oft geraubt worden, und wodurch folche Empörung entstanden ware. Weil ihr benn fo begierig feib, die fcone Geftalt ber Königin Helenae, Menelai Hausfran, ober Tochter Thudari und Ledac, Caftoris und Pollucis Schwefter (welche bie Schönfte in Graccia gewesen fein joll), zu sehen, will ich euch Dieselbe fürstellen, bamit ihr perfoulid ihren Beift in Form und Geftalt, wie fie im Leben gewesen, feben follt, bergleichen ich auch Raifer Carolo Quinto auf fein Begehren, mit Fürstellung Kaiser Mexandri Magni und seiner Gemahlin, willfahren habe. Darauf verbot D. Fau= fins, daß Keiner Nichts reden follte, noch vom Tische

auffrehen ober fie zu empfahen fich anmagen, und geht zur Stube hinaus. Als er wieber hineingeht, folgte ihm die Königin Belena auf dem Fuße nach, jo wunderichon, bafe bie Studenten nicht wufften, ob fie bei fich felbst wären ober nicht, so verwirrt und inbrunftig waren fie. Diefe Helena erichien in einem föstlichen schwarzen Purpurkleid, ihr Haar hatte fie herabhangen, das jo schön und herrlich als Goldfarbe schien, auch jo lang, dass es ihr bis in die Kniebiegen hinabging, mit ichonen tohlichwar= zen Augen, ein lieblich Angesicht, mit einem runden Röpflein, ihre Lefgen roth wie Ririchen, mit einem fleinen Mündlein, einen Sals wie ein weißer Schwan, rothe Badlein wie ein Roslein, ein überaus ichon aleifend Angesicht, eine länglichte aufgerichtete grade Berson. In Summa, es war an ihr kein Untädlein ju finden, fie fahe fich allenthalben in ber Stube um, mit gar frechem und bubifchem Beficht, bafs bie Studenten gegen fie in Liebe entzündet wurden; weil fie es aber für einen Geift achteten, verginge ihnen folde Brunft leichtlich, und ging alfo Belena mit D. Faufto wiederum zur Stube hinaus. Als die Studenten folches Alles gesehen, baten fie D. Fauftum, er folle ihnen fo Biel zu Gefallen thun, und fie morgen wiederum fürstellen, fo wollten fie einen Maler mit fich bringen, Der follte fie abkon-

terfeien, welches ihnen aber D. Fauftus abichling und faate, baff er ihren Beift nicht alle Zeit erwecken fonnte. Er wollte ihnen aber ein Konterfei bavon aufommen laffen, welches fie, die Studenten, ab= reifen laffen möchten, mas bann auch geschah, und welches die Maler hernach weit hin und wieder schickten, benn es war eine fehr herrliche Geftalt eines Weibsbildes. Wer aber folches Gemälde dem Fausto abgerissen, hat man nicht erfahren können. Die Studenten aber, als fie zu Bett gefommen, haben wegen der Geftalt und Form, fo fie ficht= barlich gesehen, nicht schlafen können. Sieraus ift bann zu sehen, bafs der Teufel oft die Menschen in Liebe entzündet und verblendet, dass man ins Surenleben geräth, und hernach nicht leicht wieder herauszubringen ift."

Später heißt es in dem alten Buche:

"Damit nun ber elende Faustus seines Fleissches Lüsten genugsam Raum gebe, fällt ihm um Mitternacht, als er erwachte, die Helena aus Graescia, die er vormals den Studenten am weißen Sonntag erweckt hat, in den Sinn, derhalben er Morsgens seinen Geist anmahnt, er sollte ihm die Helenam darstellen, die seine Konkubine sein möchte, was auch geschah, und diese Helena war ebenmässiger Gestalt, wie er sie den Studenten erweckt hat,

mit lieblichem und holdseligem Anblicke. Als nun D. Faustus Solches sah, hat sie ihm sein Herz dersmaßen gefangen, dass er mit ihr austug zu buhlen und sie für sein Schlasweib bei sich behielt, die er so lieb gewann, dass er schier keinen Augenblick von ihr sein konnte, wurde also im letzten Jahre schwansgeres Leibs von ihm, gebar ihm einen Sohn, dessen sich Faustus heftig freute, und ihn Justum Faustum nannte. Dies Kind erzählete D. Fausto viel' zukünfstige Dinge, die in allen Ländern sollten geschehen. Als er aber hernach um sein Leben kam, verschwansden zugleich mit ihm Mutter und Kind."

Da die meisten Bolksbücher über Faust aus bem Bidman'schen Werke entstanden, so geschicht darin von der schönen Helena nur kärgliche Erwähmung, und ihre Bedeutsamkeit konnte leicht übersehen werden. Auch Goethe übersah sie anfänglich, wenn er überhaupt, als er den ersten Theil des Faustschrieb, jene Volksbücher kannte und nicht bloß in den Puppenspielen schöpfte. Erst vier Decennien später, als er den zweiten Theil zum Faust dichtete, lässt er dern zweiten Theil zum Faust dichtete, lässt er behandelte sie con amore. Es ist das Veste, oder vielmehr das einzig Gute, in besagtem zweiten Theile, in dieser allegorischen und labhrinsthischen Wildnis, wo jedoch plötzlich auf erhabenem

Postamente ein wunderbar vollendetes griechisches Marmorbild fich erhebt und uns mit den weißen Angen jo heibengöttlich liebreizend anblicht, bafs uns fait wehmuthig zu Sinne wird. Es ift die toftbarite Statue, welche jemals bas Goethe'iche Atelier ver-Yaffen und man follte kaum glauben, bafs eine Greifenhand fie gemeißelt. Sie ift aber auch vielmehr ein Werk des ruhig besonnenen Bildens, als eine Geburt der begeisterten Phantasie, welche lettere bei Goethe nie mit befonderer Stärke hervorbrach, bei ihm ebenso wenig wie bei seinen Lehrmeistern und Wahlverwandten, ich möchte fast fagen: bei fei= nen Landsleuten, den Griechen. Auch Diefe befagen mehr harmonischen Formensinn als überschwellende Schöpfungsfülle, mehr geftaltende Begabnis als Ginbildungsfraft, ja, ich will die Reterei aussprechen, mehr Kunft als Pocfie.

Sie werden, theuerster Freund, nach obigen Andentungen leicht begreifen, warum ich der schönen Helena einen ganzen Aft in meinem Ballette gewidmet habe. Die Insel, wohin ich sie versetzt, ist übrigens nicht von meiner eigenen Erfindung. Die Griechen hatten sie schon längst entdeckt, und nach der Behauptung der alten Autoren, besonders des Pausanias und des Plinius, lag sie im Pontus Euginus, ungefähr bei der Mündung der Donau,

und sie führte den Namen Achillea, wegen des Tempels des Achilles, der sich darauf besand. Er selbst, hieß es, der aus dem Grab erstandene Pelide, wandle dort umher in Gesellschaft der andern Besrühmtheiten des Trojanischen Krieges, worunter auch die ewig blühende Helena von Sparta. Heldenthum und Schönheit müssen zwar frühzeitig untergehen, zur Frende des Pöbels und der Mittelmäßigkeit, aber großmüthige Dichter entreißen sie der Gruft und bringen sie rettend nach irgend einer glückseligen Insel, wo weder Blumen noch Herzen welsen.

Ich habe über ben zweiten Theil des Goethe's schen Faustes etwas mürrisch abgeurtheilt, aber ich kann wirklich nicht Worte sinden, um meine ganze Bewunderung auszusprechen über die Art und Weise, wie die schöne Helena darin behandelt ist. Hier blied Goethe auch dem Geiste der Sage getren, was leider, wie ich schon bemerkt, so selten bei ihm der Fall, ein Tadel, den ich nicht oft genug wiedersholen kann. In dieser Beziehung hat sich am meisten der Teusel über Goethe zu beklagen. Sein Mephisstopheles hat nicht die mindeste innere Verwandtsichaft mit dem wahren "Mephostophiles," wie ihn die älteren Vollsbücher nennen. Auch hier bestärkt sich meine Vermuthung, dass Goethe letztere nicht kannte, als er den ersten Theil des Faustes schrieb.

Er hätte sonst in keiner so säuisch spaßhaften, so epnisch skurrisen Maske den Mephistopheles erscheinen sassen. Dieser ist kein gewöhnlicher Höllensump, er ist ein "subtiler Geist," wie er sich selbst neunt, sehr vornehm und nobel und hochgestellt in der unterweltlichen Hierarchie, im höllischen Gouvernemente, wo er einer jener Staatsmänner ist, woraus man einen Reichskanzler machen kann. Ich verlieh ihm daher eine Gestalt, die seiner Bürde angemessen. Verwandelte sich doch der Teufel immer am liebsten in ein schönes Frauenzimmer, und im älteren Faustbuche weiß auch Mephistopheles den armen Ooftor in dieser Gestalt zu kirren, wenn den Ürmsten manchmal fromme Skrupel überschlichen. Das alte Faustbuch erzählt ganz naiv:

"Wenn der Faust allein war und dem Wort Gottes nachdenken wollte, schmücket sich der Teuffel in Gestalt einer schönen Frauwen für ihn, hälset ihn, und trieb mit ihm alle Unzucht, also dass er des göttlichen Worts bald vergaß und in Wind schlug, und in seinem bösen Fürhaben fortsuhr."

Indem ich den Teufel und seine Gesellen als Tänzerinnen erscheinen lasse, din ich der Tradition treuer geblieben, als Sie vermuthen. Dass es zur Zeit des Doktor Faust schon Corps de dallets von Teufeln gegeben hat, ist keine Fiktion Ihres

Freundes, fondern es ift eine Thatfache, die ich mit Stellen aus dem Leben des Chriftoph Wagner, melcher Fauft's Schüler war, beweisen kann. In bem fechzehnten Rapitel biefes alten Buches lefen wir. bafe ber arge Sünder ein Gaftgelag in Wien gab. wo die Teufel in Frauenzimmergestalt mit Saiten= fpielen die fconfte und lieblichfte Musik machten, und andre Teufel "allerlei feltsame und unzüchtige Tänze tangten." Auch in Affengestalt tangten fie bei dieser Gelegenheit, und da heißt es: "Bald tamen zwölf Affen, die machten einen Reigen, tang= ten frangofische Ballette, wie jett die Leute in Welschland, Frankreich und Deutschland zu thun pflegen, fprungen und hüpften fehr wohl, bafs fich männiglich verwunderte." Der Teufel Auerhahn. ber bem Wagner als bienender Beift angehörte, zeigte fich gewöhnlich in der Geftalt eines Affen. Er debütiert ganz eigentlich als Tangaffe. Als Wagner ihn beschwur, ward er ein Affe, erzählt das alte Buch, und ba heißt es: "Der fprang auf und nieder, tangte Baillard und andere üppige Tange, ichlug bisweilen auf bem Sackebrett, pfiff auf ber Querpfeife, blies auf der Trompete, als wären ihrer Hundert."

Ich kann hier, liebster Freund, ber Versuchung nicht widerstehen, Ihnen zu erklären, was ber Bio-

graph des Nekromanten unter dem Namen "Gaillardtanzen" versteht. Ich finde nämlich in einem noch ältern Buche von Johann Prätorius, welches 1668 zu Leipzig gedruckt ist und Nachrichten über den Blocksberg enthält, die merkwürdige Belehrung, dass oberwähnter Tanz vom Teufel erfunden worden; der ehrbare Autor sagt dabei ausdrücklich:

"Bon der neuen Gaillardischen Bolta, einem welschen Tange, wo man einander an schamigen Orten fasset und wie ein getriebener Topf herumhaspelt und wirbelt, und welcher durch die Zauberer aus Italien nach Frankreich ist gebracht worden. mag man auch wohl fagen, dass zu Dem, dass folcher Wirbeltang voller schändlicher unfläthiger Gebärden und unzüchtiger Bewegungen ift, er auch bas Unglud auf fich trage, bafe ungahlig viel' Morbe und Misaeburten baraus entstehen. Welches wahrlich bei einer wohlbestellten Polizei ift wahrzunehmen und aufs allerschärffte zu verbieten. Und dieweil die Stadt Genf fürnehmlich das Tangen haffet, fo hat ber Satan eine junge Tochter von Genf gelehret, alle Die tanzend und fpringend zu machen. die sie mit einer eisernen Gerte ober Ruthe, welche ber Teufel ihr gegeben gehabt, möchte berühren. Much hat fie ber Richter gespottet, und gejagt, fie

werden sie nicht mögen umbringen; hat beschalb ber Übelthat nie keine Reue gehabt."

Sie fehen aus diefer Citation, liebster Freund, erftens, mas die Gaillarde ift und zweitens, bafs ber Teufel die Tangfunft aus bem Brunde forbert. um den Frommen ein Argernis zu geben. Dafs er gar die fromme Stadt Genf, bas calviniftische Berufalem, mit seiner Zaubergerte zum Tangen zwang. Das war ber Gipfel seiner Frevelhaftigkeit! Denken Sie fich alle diese kleinen Genfer Heiligen, alle biese gottesfürchtigen Uhrmacher, alle diese Auserwählten bes herrn, alle biefe tugendhaften Erzieherinnen, diefe steifen, edigen Prediger= und Schulmeifter= figuren, welche auf einmal die Gaillarde zu tangen beginnen! Die Geschichte mufs mahr fein, benn ich erinnere mich, sie auch in der Daemonomania des Bodinus gelesen zu haben, und ich hätte nicht übel Luft, fie zu einem Ballette zu bearbeiten, betitelt: "Das tangenbe Benf!"

Der Teufel ist ein großer Tanzkünstler, wie Sie sehen, und es darf wahrlich Niemanden wunsbern, wenn er in der Gestalt einer Tänzerin sich einem verehrungswerthen Publico präsentiert. Eine minder natürliche, aber sehr tiefsinnige Metamorsphose ist es, das sich im älteren Faustbuche der Mephistopheles in ein geslügeltes Noss verwandelt

und auf feinem Rinden ben Fauft nach allen Ranbern und Orten brachte, wohin beffen Sinn ober Sinnlichkeit begehrte. Der Beift hat hier nicht blok die Geschwindigkeit des Gedankens, sondern auch Die Macht der Poefie; er ift hier gang eigentlich ber Pegajus, ber ben Fauft zu allen Berrlichkeiten und Genüffen diefer Erde hinträgt in ber fürzeften Frist. Er bringt ihn im Nu nach Konstantinopel, und zwar direkt in den harem des Grofturken, wo Fauft unter ben erstaunten Obalisten, die ihn für ben Gott Mahomed hielten, sich göttlich ergött. Auch trägt er ihn nach Rom, und hier bireft in ben Batikan, wo Fauft, unsichtbar allen Angen, bem Papite feine beften Berichte und Betrante vor ber Rase wegstibitt und sich selber zu Gemüthe führt; manchmal lacht er laut auf, so dass der Papst, der fich im Zimmer allein glaubte, innerlich erschraf. Eine Animofität gegen Papfithum und fatholische Rirche überhaupt tritt überall grell hervor in ber Faustfage. In dieser Beziehung ist es auch charatteriftisch, bafe Tauft nach ben erften Beschwörungen bem Mephistopheles ausdrücklich befiehlt, ihm hinfüro, wenn er ihn rufe, in der Autte eines Francistaners zu erscheinen. In biefer Monchstracht zeigen ihn uns die alten Boltsbücher (nicht die Puppenipiele), zumal wenn er mit Fauft über Religionsthemata disputiert. Hier weht der Athem ber Reformationszeit.

Mephistopheles hat nicht bloß keine wirkliche Gestalt, sondern er ist auch unter keiner bestimmten Gestalt populär geworden, wie andere Helden der Bolksbücher, z. B. wie Till Eulenspiegel, dieses perssonificierte Gelächter in der derben Figur eines deutsschen Handwerksburschen, oder gar wie der ewige Jude mit dem langen achtzehnhundertsährigen Barte, dessen weiße Haare an der Spike, wie verzüngt, wiesder schwarz geworden. Mephistopheles hat auch in den Büchern der Magie keine determinierte Bildung wie andere Geister, wie z. B. Aziabel, der immer als ein kleines Kind erscheint, oder wie der Teufel Marbuel, der sich ausdrücklich in der Gestalt eines zehnsährigen Knaben präsentiert.

Ich kann nicht umhin, hier die Bemerkung einfließen zu lassen, dass ich es ganz dem Belieben Ihres Maschinisten überlasse, ob er den Faust nebst seinem höllischen Gesellen auf zwei Pferden oder Beide in einen großen Zaubermantel gehüllt durch die Lüfte reisen lassen will. Der Zaubermantel ist volksthümlicher.

Die Hexen, die zum Sabbath fahren, müssen wir jedoch reiten lassen, gleichviel auf welchem Haushaltungsgeräthe ober Unthier. Die deutsche

Bere bedient fich gewöhnlich bes Bejenftiels, ben fie mit berfelben Zauberfalbe bestreicht, womit fie auch ihren eigenen nachten Leib vorher eingerieben hat. Rommt ihr höllischer Galan etwa in Person fie abzuholen, fo fitt er vorne und fie hinter ihm bei ber Luftfahrt. Die frangösischen Beren fagen: "Emen-Hetan, Emen-Hetan!" während sie sich einsalben. "Oben hinaus und nirgends an!" ift ber Spruch ber beutichen Besenreiterinnen, wenn fie gum Schornstein hinausfliegen. Sie miffen es fo einzurichten, bafe fie fich in ben Luften begegnen, und rottenweis zum Sabbath anlangen. Da bie Heren, ebenso wie die Feen, das driftliche Glocken= geläute aus tiefftem Bergen haffen, fo pflegen fie auch wohl auf ihrem Fluge, wenn sie einem Rirchthurm vorbeifommen, die Gloce mitzunehmen und bann in irgend einen Sumpf hinabzuwerfen, mit fürchterlichem Gelächter. Auch diese Anklage fommt vor in den Hexenprocessen, und das französische Sprüchwort fagt mit Recht, bafs man nur gleich die Flucht ergreifen folle, wenn man angeflagt fei, eine Glocke vom Kirchthurm Notre=Dame gestohlen zu haben.

über den Schauplat ihrer Versammlung, den die Heren ihren Konvent, auch ihren Reichstag nennen, herrschen im Volksglauben sehr abweichende

Unfichten. Doch nach übereinstimmenden Aussagen fehr vieler Beren, die auf der Folter gewiss die Wahrheit bekannt, sowie auch nach den Autoritäten eines Remigius, eines Godelmanus, eines Wierus, eines Bodinus, und gar eines De Lancre, habe ich mich für eine mit Bäumen umpflanzte Bergfoppe entichieden, wie ich Solches im britten Afte meines Ballettes vorgezeichnet. In Deutschland soll der Se= rentonvent gewöhnlich auf dem Blocksberge, welcher ben Mittelpunkt des Harzgebirges bildet, ftattgefunden haben ober noch ftattfinden. Aber es find nicht bloß deutsche Nationalheren, welche sich bort versammeln, sondern auch viele ausländische, und nicht bloß lebende, sondern auch längst verstorbene Sünderinnen, die im Grabe feine Ruhe haben und, wie die Willis, auch nach bem Tode von üppiger Tangluft gepeinigt werden. Defshalb sehen wir beim Sabbath eine Mischung von Trachten aus allen Sändern und Zeitaltern. Vornehme Damen ericheinen meiftens verlarvt, um gang ungeniert gu fein. Die Berenmeister, die in großer Menge sich hier einfinden, find oft Leute, die im gewöhnlichen Leben ben ehrbarften, driftlichften Wandel erheucheln. Was die Teufel anbelangt, die als Liebhaber der Heren fungieren, fo find fie von fehr verschiedenem Range, jo dass eine alte Röchin ober Ruhmagd sich mit einem fehr untergeordneten armen Teufel begnügen muse, mahrend vornehmere Batricierfrauen und große Damen auch ftandesgemäß fich mit fehr gebilbeten und feingeschwänzten Teufeln, mit ben galanteften Annfern der Solle erluftigen können. Lettere tragen gewöhnlich die altspanisch burgundische Softracht, boch entweder von gang schwarzer ober gar zu schrei= end heller Farbe, und auf ihrem Barette schwankt bie unerlässliche blutrothe Sahnenfeder. Co wohl= geftaltet und schöngekleidet diese Ravaliere beim erften Anblick erscheinen, jo ift es boch auffallend, bas ihnen immer ein gewisses "finished" fehlt, und fich bei näherer Betrachtung in ihrem ganzen Wefen eine Disharmonie verräth, welche Auge und Dhr beleidigt: sie find entweder etwas zu mager ober etwas zu korpulent, ihr Gesicht ist entweder zu blas ober zu roth, die Rase zu kurz ober ein bischen zu lang, und dabei kommen manchmal Finger wie Bo= gelfrallen, wo nicht gar ein Pferdefuß, zum Bor= schein. Nach Schwefel riechen fie nicht, wie die Lieb= haber der armen Bolksweiber, die fich, wie gefagt, mit allerlei ordinaren Robolden, mit Ofenheizern ber Sölle, abgeben muffen. Aber gemein ift allen Teufeln eine fatale Infirmität, worüber die Beren jedes Ranges in den gerichtlichen Berhandlungen Rlage führten, nämlich bie Eisfälte ihrer Umarsmungen und Liebeserguffe.

Queifer, von Gottes Ungnaden König der Finfternis, prafidiert dem Berentonvente in Geftalt eines ichwarzen Bocks mit einem ichwarzen Menichengefichte und einem Lichte amischen ben amei Hörnern. Inmitten bes Schauplates ber Berfamm= lung fteht Seine Majestät auf einem hohen Boitamente ober einem fteinernen Tifche, und fieht fehr ernsthaft und melancholisch aus, wie Einer, der sich fcmählich ennuniert. Ihm, dem Oberherrn, huldigen alle versammelten Beren, Zauberer, Teufel und jonftige Bafallen, indem fie mit brennenden Rergen in ber Hand paarweise vor ihm bas Anie beugen und nachher andächtig fein Sintertheil fuffen. Auch diefes Somagium Scheint ihn wenig zu erheitern, und er bleibt melancholisch und ernsthaft, während jubelnd oie ganze vermischte Gesellschaft um ihn herumtangt. Diefe Ronde ift nun jener berühmte Berentang, Deffen charafteriftische Eigenthümlichkeit barin besteht, oafs die Tänzer ihre Gesichter alle nach außen tehren, fo bafs fie fich einander nur ben Ruden seigen und Reiner bes Andern Antlitz fchaut. Dies ift gewifs eine Borfichtsmagregel und geschieht, ba= mit die Beren, die später gerichtlich eingezogen werden möchten, bei der peinlichen Frage nicht jo leicht

bie Gefährtinnen angeben können, mit welchen sie ben Sabbath begangen. Ans Furcht vor solcher Ansgeberei besuchen vornehme Damen den Ball mit verlarvtem Gesichte. Biele tanzen im bloßen Hembe, Viele entäußern sich auch dieses Gewandes. Manche verschränken im Tanzen ihre Hände, einen Kreis mit den Armen bildend, oder sie strecken einen Arm weit auß; Manche schwingen ihren Besenstiel und jauchsen: "Har! Har! Sabbath! Sabbath!" Es ist ein böses Vorzeichen, wenn man während des Tanzes zur Erde fällt. Verliert die Here gar im Tanztumult einen Schuh, so bedeutet dieser Umstand, dass sie noch in demselben Jahre den Scheiterhausen bessteigen müsse.

Die Musikanten, welche zum Tanze aufspielen, sind entweder höllische Geister in fabelhafter Frazensbildung oder vagabundierende Virtuosen, die von der Landstraße aufgegriffen worden. Um liebsten nimmt man dazu Fiedler oder Flötenspieler, welche blind sind, damit sie nicht vor Entsetzen im Musiscieren gestört werden, wenn sie die Greuel der Sabbathseier sähen. Zu diesen Greueln gehört namentslich die Aufnahme neuer Hexen in den schwarzen Bund, wo die Novize eingeweiht wird in die granssenhaftesten Mysterien. Sie wird gleichsam officiell mit der Hölle vermählt, und der Teusel, ihr sins

sterer Gatte, giebt ihr bei dieser Gelegenheit auch einen neuen Namen, einen nom d'amour, und brennt ihr ein geheimes Merkmal ein, als ein Ansbenken seiner Zärtlichkeit. Besagtes Merkmal ist so verborgen, dass der Untersuchungsrichter bei den Hexenprocessen oft seine liebe Noth hatte, dasselbe aufzufinden, und desshalb der Inquisitin von der Hand des Büttels alse Haare vom Leibe abschneis den ließ.

Der Fürst der Hölle besitzt aber unter den Beren ber Versammlung noch eine Auserwählte, welche den Titel: "Oberfte Braut," Archi-sposa, führt und gleichsam feine Leibmätreffe ift. 3hr Ballfostum ift sehr einfach, mehr als einfach, benn es besteht aus einem einzigen golbenen Schuh, mess= halb fie auch die Domina mit dem gulbenen Schuh genannt wird. Sie ift ein ichones großes, beinahe toloffales Weib, benn ber Teufel ift nicht blog ein Renner ichoner Formen, ein Artist, sondern auch ein Liebhaber von Fleisch, und er benkt: Be mehr Meifch, besto größer die Sunde. Ba, in seinem Raffinement der Frevelhaftigkeit fucht er die Sunde noch dadurch zu steigern, dass er nie eine unver= heirathete Berfon, fondern immer eine Bermählte au seiner Oberbraut mählt, ben Chebruch kumulierend mit ber einfachen Unzucht. Auch eine gute Tangerin muß fie fein, und bei einer außerorbent= lichen Sabbathfeier fah man wohl ben erlauchten Bod von feinem Poftamente herabfteigen und höchft= felbft mit feiner nachten Schönen einen fonderbaren Tang aufführen, den ich nicht beschreiben will, "aus hochbedenklichen driftlichen Urfachen," wie ber alte Widman fagen würde. Nur fo Biel barf ich an= beuten, bafe es ein alter Nationaltang Soboma's ift, beffen Traditionen, nachdem diefe Stadt unterging, von den Töchtern Loth's gerettet wurden und fich bis auf heutigen Tag erhalten haben, wie ich benn felber jenen Tang fehr oft tangen fah zu Paris, Rue Saint-Honore No. 359, neben der Kirche der heiligen Affomption. Erwägt man nun, bafe es auf dem Tangplatz der Heren keine bewaffnete Moral giebt, die in ber Uniform von Municipalgardiften die bacchantische Luft zu hemmen weiß, so lässt sich leicht errathen, welche Bocfprunge bei oberwähntem Pas de deux zum Vorschein kommen mochten.

Nach manchen Aussagen pflegt auch der große Bock und seine Oberbraut dem Bankette zu präsibieren, welches nach dem Tanze gehalten wird. Das Taselgeschirr und die Speisen bei jenem Gastmahl sind von außerordentlicher Kostbarkeit und Köstlichskeit; doch wer Etwas davon einsteckt, findet den andern Tag, daß der goldne Becher nur ein irdenes

Töpfchen und ber ichone Ruchen nur ein Miftflaben war. Charafteriftisch bei bem Mahle ift ber gangliche Mangel an Salz. Die Lieber, welche die Bafte fingen, find eitel Gottesläfterungen, und fie plarren fie nach der Melodie frommer Kantifen. Die ehr= würdigften Ceremonien ber Religion werden bann burch ichandliche Poffenreigerei nachgeäfft. So wird 2. B. unsere heilige Taufe verhöhnt, indem man Aröten, Igel ober Ratten tauft, gang nach bem Ritus ber Kirche, und mahrend diefer ichenflichen Sandlung gebärden fich Pathe und Pathin wie devote Chriften und ichneiben die icheinheiligften Befichter. Das Weihwasser, womit sie jene Taufe verrichten, ift eine fehr frevelhafte Fluffigfeit, nämlich ber Urin des Teufels. Auch das Zeichen des Kreuzes machen die Beren, aber gang verfehrt und mit der linken Sand; Die von der romanischen Zunge fprechen dabei die Worte: "In nomine Patrica Aragueaco, Petrica, agora, agora, Valentia, jouando goure gaits goustia," welches fo viel heißt wie: "Im Namen des Patrife, des Betrife von Aragonien, ju biefer Stunde, zu biefer Stunde, Balencia, all unfer Clend ift vorbei!" Bur Berhöhnung ber gött= lichen Lehre von der Liebe und Vergebung erhebt ber höllische Bock gulett seine furchtbarfte Donners ftimme und ruft: "Rächt euch, racht euch, fonft

mufft ihr fterben!" Diefes find die fakramentalen Worte, womit er ben Herenkonvent aufhebt, und um ben erhabensten Aft der Baffion zu parodieren, will auch ber Antichrift fich felbst zum Opfer bringen, aber nicht zum Beil, sondern zum Unheil ber Menschheit: der Bock verbrennt sich endlich felbst, er lodert auf mit großem Flammengepraffel, und von seiner Afche sucht jede Bere eine Sandvoll zu erhafchen, um fie zu fpatern Maleficien zu ge= brauchen. Der Ball und ber Schmaus find als= bann zu Ende, ber Sahn fraht, die Damen fangen an fehr zu frieren, und wie fie gefommen, fo fah= ren sie von dannen, aber noch schneller, und manche Frau Bere legt fich wieder zu Bette zu ihrem ichnarchenden Gemahle, der es nicht bemerkt hatte, bafs nur ein Scheit Holz, welches die Beftalt feiner Chehalfte angenommen, in ihrer Abwesenheit an feiner Seite lag.

Auch ich will mich jetzt zu Bette begeben, denn ich habe, theurer Freund, bis tief in die Nacht hinein geschrieben, um die Notizen zusammenzusstellen, die Sie aufgezeichnet zu sehen wünschten. Ich habe weniger dabei an einen Theaterdirektor gesbacht, der mein Ballett auf die Bühne bringen soll, als vielmehr an den Gentleman von hoher Bildung, den Alles interessiert, was Kunst und Gedanken

ift. Ja, mein Freund, Sie verstehen den flüchtigsten Wink des Dichters, und jedes Wort von Ihnen ist wieder befruchtend für Diesen. Es ist mir undes greiflich, wie Sie, der erprobt praktische Geschäftsmann, doch zugleich mit jenem außerordentlichen Sinn für das Schöne begabt sein kounten, und noch mehr erstaune ich darüber, wie Sie unter allen Tribulationen Ihrer Berufsthätigkeit sich so viel Liebe und Begeisterung für Poesie zu erhalten wussten!



## Ш.

## Die Götter im Exil.

(1836 und 1853.)



## Vorbemerkung zur französischen Ausgabe\*).

Wir scheiden Alle bahin, Menschen und Götter, Glaubenslehren (eroyances) und Sagen . . . Es

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Obige Vorbemerkung ward bei ber ersten Veröffentstichung ber "Götter im Exil" in ber Revue des deux mondes (vom 1. April 1853) burch die Worte eingeseitet: "Vorsliegende Studie ist das neueste Produkt meiner Feder; nur einige Blätter stammen aus früherer Zeit. Auf diese Bemerkung kommt es mir an, damit es nicht etwa den Anschein habe, als trete ich in die Fußstapsen gewisser Buchschmiede, die manchmal aus meinen Sagensorschungen Bortheil zu ziehen gewusst haben. Ich würde gern eine baldige Fortsetzung dieser Arbeit versprechen, zu welcher das Material in meinem Gedächtnisse sich augehäust; aber der schwankende Sesundheitszusstand, in dem ich mich besinde, ersaubt mir nicht, eine Berabinblichkeit sür den nächsten Tag einzugehn."

ist vielleicht ein frommes Werk, biefe letteren vor völliger Bergeffenheit zu bewahren, indem man fie einbalfamiert, nicht nach ber hafelichen Bannal'= ichen Methobe, fondern burch Anwendung von Beheimmitteln, die sich nur in der Apotheke des Dich= ters finden. Ba, die Glaubenslehren (croyances) und mit ihnen die Sagen scheiben bahin. Gie erlischen, nicht allein in unsern eivilisierten Ländern, fondern bis zu den mitternächtlichften Weltgegenden, wo unlängst noch ber buntscheckigste Aberglaube in Flor stand. Die Miffionare, welche biefe falten Regionen durchwandern, beklagen sich über die Un= gläubigkeit ihrer Bewohner. In bem Bericht eines bänischen Beiftlichen über eine Reise im Norden von Grönland erzählt uns Diefer, bafs er einen Greis nach dem gegenwärtigen Glaubenszustande ber grönländischen Bevölkerung gefragt. Der gute Mann antwortete ihm: "Früher glaubte man noch an den Mond, aber heut zu Tage glaubt man nicht mehr baran."

Paris, ben 19. Märg 1853.

Beinrich Seine.

Ge ift eine eigne Sache um die Schriftstellerei. Der Gine hat Glud in ber Ausübung berfelben, der Andre hat Unglück. Das schlimmite Mifegeichick trifft vielleicht meinen armen Freund Heinrich Rittler, Magister Artium zu Göttingen. Reiner bort ist so gelehrt, Reiner so ideenreich, Reiner fo fleißig wie biefer Freund, und bennoch ift bis auf biefe Stunde noch fein Buch bon ihm auf ber Leipziger Meffe zum Vorschein gekommen. Der alte Stiefel auf der Bibliothet lächelte immer, wenn Seinrich Rigler ihn um ein Buch bat, beffen er fehr bedürftig fei für ein Werk, welches er eben unter der Feder habe. Es wird noch lange unter ber Feber bleiben! murmelte bann ber alte Stiefel, mahrend er die Bücherleiter hinaufftieg. Sogar die Röchinnen lächelten, wenn fie auf der Bibliothet

die Bücher abholten "für den Kitler")." Der Mann galt allgemein für einen Gfel, und im Grunde war er nur ein ehrlicher Mann. Keiner kannte bie wahre Urfache, warum nie ein Buch von ihm her= ausfam, und nur durch Zufall entdeckte ich fie, als ich ihn einst um Mitternacht besuchte, um mein Licht bei ihm anzugunden; benn er war mein Stubennachbar. Er hatte eben ein großes Werk über bie Vortrefflichkeit des Christenthums vollendet; aber er ichien sich barob keineswegs zu freuen und betrachtete mit Wehmuth fein Manuffript. Nun wird bein Name boch endlich, sprach ich zu ihm, im Leipziger Messtatalog unter den fertig gewordenen Büchern prangen! Ach nein, seufzte er aus tieffter Bruft, auch dieses Werk werde ich ins Fener werfen muffen, wie die vorigen . . . Und nun vertraute er mir fein ichreckliches Geheimnis. Den armen Magifter traf wirklich bas ichlimmite Missacichick, jedesmal wenn er ein Buch ichrieb. Nachdem er nämlich für bas Thema, das er beweisen wollte, alle seine Bründe entwickelt, glaubte er fich verpflichtet, die Ginwürfe, bie etwa ein Gegner auführen fonnte, ebenfalls mit= gutheilen; er ergrübelte alsbann vom entgegenge-

<sup>\*)</sup> Diefer Satz fehlt in ber frangösischen Ausgabe. Der Gerausgeber.

fetten Standpunkte aus die icharffinnigften Uraumente, und indem dieje unbewufft in feinem Ge= muthe Wurzel fafften, gefchah es immer, bafs, wenn bas Bud fertig war, die Meinungen bes armen Berfaffers fich allmählich umgewandelt hatten, und eine bem Buche gang entgegengesette überzeugung in feinem Beifte erwachte. Er war alsbann auch ehrlich genug (wie ein frangösischer Schriftsteller cbenfalls handeln wurde) #), den Lorber des lite= rarischen Ruhmes auf dem Altare der Wahrheit zu opfern, d. h. sein Manuffript ins Fener zu werfen. Darum feufzte er aus fo tieffter Bruft, als er bie Vortrefflichkeit des Chriftenthums bewiesen hatte. Da habe ich nun, sprach er traurig, zwanzig Körbe Kirchenväter excerpiert; da habe ich nun gange Nächte am Studiertische gehodt und Acta sanctorum gelejen, während auf beiner Stube Punich getrunken und der Landesvater gesungen wurde; da habe ich nun für theologische Novitäten, deren ich ju meinem Werfe bedurfte, 38 fauer erworbene Thaler an Vandenhoed & Ruprecht bezahlt, statt mir für das Geld einen Pfeifenkopf zu kaufen; da habe ich nun gearbeitet wie ein hund feit zwei

<sup>\*)</sup> Der eingeklammerte Satz sehlt in ber französischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Jahren, zwei kostbaren Cebensjahren ... und Alles, um mich lächerlich zu machen, um wie ein ertappter Prahler die Augen niederzuschlagen, wenn die Frau Kirchenräthin Planck mich fragt: Wann wird Ihre Vortrefflichkeit des Christenthums herauskommen? Ach! das Buch ist fertig, suhr der arme Mann sort und würde auch dem Publikum gefallen; denn ich habe den Sieg des Christenthums über das Heisdenthum darin verherrlicht und ich habe bewiesen, dass dadurch auch die Wahrheit und die Vernunft über Henchelei und Wahnsinn gesiegt. Aber ich Unsglückseligster, in tiesster Brust fühle ich, dass — —

Sprich nicht weiter! rief ich mit gerechter Entrüstung, wage nicht, Verblendeter, das Erhabene
zu schwärzen und das Glänzende in ten Staub zu
ziehen! Wenn du auch die Bunder des Evangeliums
leugnen möchtest, so kaunst du doch nicht leugnen,
das der Sieg des Evangeliums selber ein Bunder
war. Sine kleine Schar wehrloser Menschen drang
in die große Römerwelt, trotzte ihren Schergen und
Weisen, und triumphierte durch das bloße Wort.
Aber welch ein Wort! Das morsche Heidenthum
erbebte und krachte bei dem Worte dieser fremden
Männer und Frauen, die ein neues himmelreich
ankündigten und Nichts fürchteten auf der alten
Erde, nicht die Tatzen der wilden Thiere, nicht

ben Grimm ber noch wilberen Menschen, nicht bas Schwert, nicht die Flamme . . . denn sie selber waren Schwert und Flamme, Flamme und Schwert Gottes! Dieses Schwert hat das welfe Laub und dürre Reisig abgeschlagen von dem Baume des Lebens und ihn dadurch geheilt von der einfressenden Fäulnis; diese Flamme hat den erstarrten Stamm wieder von innen erwärmt, dass frisches Laub und duftige Blüthen hervorsprossten . . . es ist die schauerlich erhabenste Erscheinung der Weltgeschichte, dieses erste Auftreten des Christenthums, sein Kampf und sein vollkommener Sieg.

Ich sprach diese Worte mit desto würdigerem Ausbruck, da ich an jenem Abend sehr viel Gimsbecker Bier zu mir genommen hatte, und meine Stimme desto volltönender erschost.

Heinrich Kitzler ließ sich aber baburch keineswegs verblüffen, und mit einem ironisch schmerzlichen Lächeln sprach er: Bruderherz! gieb dir keine überflüssige Mühe. Alles, was du jetzt sagst, habe ich felber in diesem Manuskripte weit besser und weit gründlicher auseinander gesetzt. Hier habe ich den verworsenen Weltzustand zur Zeit des Heibenthums aufs grellste ausgemalt, und ich darf mir schmeicheln, dass meine kühnen Pinselstriche an die Werke der besten Kirchenväter erinnern. Ich habe gezeigt, wie lafterhaft bie Griechen und Romer ge= worden burch bas boje Beispiel jener Götter, welche nach ben Schandthaten, die man ihnen nachfaate, faum würbig gewesen waren, für Menfchen gu gels ten. 3ch habe unumwunden ausgesprochen, bafs jogar Auviter, ber oberfte ber Götter, nach dem königlich hannövrischen Kriminalrechte hundertmal das Zucht= hans, wo nicht gar ben Balgen, verdient hatte. Da= gegen habe ich die Moralfpruche, die im Evange= lium vorkommen, gehörig paraphrafiert und gezeigt, wie nach dem Muster ihres göttlichen Vorbilds die ersten Christen, trots der Berachtung und Berfolgung, welche fie dafür erduldeten, nur die fconfte Sittenreinheit gelehrt und ausgeübt haben. Das ist die schönste Partie meines Werks, wo ich be= geisterungsvoll schildere, wie das junge Chriftenthum, ber fleine David, mit bem alten Seidenthum in die Schranken tritt und biefen großen Goliath tödtet. Aber ach! diefer Zweikampf erscheint mir seitdem in einem sonderbaren Lichte - - Uch! alle Lust und Liebe für meine Apologie versiegte mir in ber Bruft, als ich mir lebhaft ausbachte, wie etwa ein Gegner ben Trimph bes Evange= liums schilbern könnte. Bu meinem Unglück fielen mir einige neuere Schriftsteller, 3. B. Edward Bib= bon, in die Sande, die fich eben nicht befonders

aunstig über jenen Sieg aussprachen und nicht fehr bavon erbaut ichienen, bafs bie Chriften, wo bas acistige Schwert und die geistige Klamme nicht hinreichten, zu bem weltlichen Schwert und ber weltlichen Flamme ihre Zuflucht nahmen. Ja, ich muss gestehen, dass mich endlich für die Reste des Beibenthums, jene ichone Tempel und Statuen, ein ichauerliches Mitleid anwandelte; benn fie gehörten nicht mehr ber Religion, die schon lange, lange vor Christi Geburt todt war, sondern sie gehörten ber Runft, die da ewig lebt. Es trat mir einft feucht in die Augen, als ich zufällig auf ber Bibliothek die "Schutrede für die Tempel" las, worin der alte Grieche Libanius die frommen Barbaren aufs ichmerglichste beschwor, jene theuren Meisterwerfe au ichonen, womit ber bildende Beift ber Bellenen die Welt verziert hatte. Aber vergebens! Bene Dentmaler einer Frühlingsperiode der Menschheit, die nie wiederkehren wird und die nur einmal hervor= blühen konnte, gingen unwiederbringlich zu Grunde burch ben fcmarzen Zerftörungseifer ber Chri-. ften

Nein, fuhr der Magister fort in seiner Rede, ich will nicht nachträglich durch Herausgabe dieses Buches Theil nehmen an solchem Frevel, nein, Das will ich nimmermehr . . . Und euch, ihr zerschla-

genen Statuen ber Schönheit, euch, ihr Manen ber tobten Götter, euch, die ihr nur noch liebliche Traumbilber seid im Schattenreiche der Poesie, euch opfere ich dieses Buch!

Bei diesen Worten warf Heinrich Kigler sein Manustript in die Flammen des Kamins, und von der Vortrefflickeit des Christenthums blieb Nichts übrig als grane Asche. —

Diese geschah zu Göttingen im Winter 1820, einige Tage vor jener verhängnisvollen Neujahrsnacht, wo der Pedell Doris die fürchterlichsten Prügel bekommen und zwischen der Burschenschaft und
ben Landsmannschaften fünfundachtzig Duelle kontrahiert wurden. Es waren fürchterliche Prügel,
die damals wie ein hölzerner Platzegen auf den
breiten Rücken des armen Pedells herabsielen. Aber
als guter Christ tröstete er sich mit der Überzeugung,
das wir dort oben im Himmel einst entschädigt
werden für die Schmerzen, die wir unverdienterweise hienieden erduldet haben\*). Das ist nun
lange her. Der alte Doris hat längst ausgeduldet
und schlummert in seiner friedlichen Ruhestätte vor

<sup>\*)</sup> Der Schluß bes obigen und bie beiben folgenben Albfage fehlen in ber frangöfischen Ausgabe.

dem Weender Thore. Die zwei großen Parteien, die einst die Wahlplätze von Bovden, Ritschenkrug und Rasenmühle mit dem Schwertergeklirr ihrer Posemik erfüllten, haben längst im Gesühl ihrer gesmeinschaftlichen Nichtigkeit aufs zärtlichste Brüdersschaft getrunken, und auf den Schreiber dieser Blätster hat ebenfalls das Gesetz der Zeit seinen mächtigen Einsluß geübt. In meinem Hirne gauteln minder heitere Farben als damals, und mein Herzist schwer geworden; wo ich einst lachte, weine ich jetzt, und ich verbrenne mit Unmuth die Altarbilder meiner ehemaligen Andacht.

Es gab eine Zeit, wo ich jedem Kapuziner, bem ich auf der Straße begegnete, glänbig die Hand füsste. Ich war ein Kind, und mein Bater ließ mich ruhig gewähren, wohl wissend, dass meine Lippen sich nicht immer mit Kapuzinersleisch begnüsgen würden. Und in der That, ich wurde größer und küsste schwerze, und ich erschvak in den Armen der Freude . . Hier war ein Unglück verborgen, das Niemand sah und woran Jeder litt; und ich dachte darüber nach. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob Entbehrung und Entsagung wirklich allen Genüssen, die hienieden sich

mit Disteln begnügt haben, bort oben besto reich= licher mit Ananassen gespeist werden? Mein, wer Disteln gegessen, war ein Sel, und wer die Prügel bekommen hat, der behält sie. Armer Doris!

Doch es ist mir nicht ersaubt, mit bestimmten Worten hier von allen den Dingen zu reden, worsüber ich nachgedacht, und noch weniger ist es mir ersaubt, die Resultate meines Nachdenkens mitzustheilen. Werde ich mit verschlossenen Lippen ins Grab hinabsteigen müssen, wie so manche Andere?

Nur einige banale Thatsachen sind mir vielleicht vergönnt hier anzuführen, um den Fabeleien, die ich kompiliere, einige Vernünftigkeit oder wenigstens den Schein derselben einzuweben. Jene Thatsachen beziehen sich nämlich auf den Sieg des Christenthums über das Heidenthum\*). Ich bin gar nicht der Meinung meines Freundes Kitzler, das die Vilderstürmerei der ersten Christen so bitter zu tadeln sei; sie konnten und durften die alten Tempel und Statuen nicht schonen, denn in diesen lebte noch sene alte griechische Heiterkeit, sene Lebens-

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Statt ber beiben obigen Sate, findet fich in ber frangofischen Ausgabe zu Anfang bieses Absates die Zeile: "Ich fomme auf ben Sieg bes Christenthums über bas heisbenthum zuruck."

luft, die dem Christen als Teufelthum erichien. In biefen Statuen und Tempeln fah ber Chrift nicht bloß die Gegenstände eines fremden Rultus, eines nichtigen Irrglaubens, dem alle Realität fehle, foubern diese Tempel hielt er für die Burgen wirtlicher Dämonen, und ben Göttern, die bieje Statuen barftellten, verlieh er eine unbestrittene Existeng; fie waren nämlich lauter Teufel. Wenn die erften Chriften fich weigerten, vor den Bilbfaulen ber Götter zu knien und zu opfern, und befshalb angeflagt und vor Bericht geschleppt wurden, antworteten fie immer: fie burften feine Damonen anbeten! Sie erbulbeten lieber bas Marthrthum, als dass sie vor dem Teufel Jupiter, oder vor der Teufelin Diana, ober gar bor ber Erzteufelin Benus irgend einen Aft der Berehrung vollzogen.

Arme griechische Philosophen! Sie konnten diesen Widerspruch niemals begreifen, wie sie auch späterhin niemals begriffen, daß sie in ihrer Postemik mit den Christen keineswegs die alte erstorbene Glaubenslehre, sondern weit lebendigere Dinge zu vertheidigen hatten. Es galt nämlich, nicht die tiefere Bedeutung der Mythologie durch neoplatonische Spitzsindigkeiten zu beweisen, den erstorbenen Götstern ein neues symbolisches Lebensblut zu infusieren und sich mit den plumpen, materiellen Einwürsen

ber erften Rirchenväter, die befonders über ben moralischen Charafter ber Götter fast voltairisch spot= teten, tagtäglich abzugualen - es galt vielmehr, ben Hellenismus felbit, griechische Gefühls= und Dent= weise, zu vertheidigen und ber Ausbreitung des Budaismus, ber judaischen Gefühls= und Denkweise, entgegenzuwirken. Die Frage war, ob der trübfinnige, magere, finnenfeindliche, übergeiftige Budais= mus der Nazarener, oder ob hellenische Beiterkeit, Schönheitsliebe und blühende Lebensluft in der Welt herrichen folle? Jene schönen Götter waren nicht die Sauptsache; Niemand glaubte mehr an bie ambrofiaduftenden Bewohner des Olumps, aber man amufierte sich göttlich in ihren Tempeln, bei ihren Teftspielen, Minfterien; ba fcmudte man bas Haupt mit Blumen, da gab es feierlich holbe Tänze, da lagerte man sich zu freudigen Mahlen ... wo nicht gar zu noch füßeren Benüffen.

All biese Lust, all bieses frohe Gelächter ist längst verschollen, und in den Ruinen der alten Tempel wohnen nach der Meinung des Volkes noch immer die altgriechischen Gottheiten, aber sie haben durch den Sieg Christi alle ihre Macht versoren, sie sind arge Teusel, die sich am Tage unter Eulen und Kröten in den dunkeln Trümmern ihrer ches maligen Herrlichkeit versteckt halten, des Nachts

aber in liebreizender Geftalt emporfteigen, um irgend einen arglosen Wanderer ober verwegenen Gesellen zu bethören und zu verlocken.

Muf diefen Bolfsglauben beziehen fich nun die wunderbarften Sagen, und neuere Poeten ichöpften hier bie Motive ihrer ichonften Dichtungen. Der Schauplat ift gewöhnlich Italien und der Beld ber= felben irgend ein beutscher Ritter, ber wegen seiner jungen Unerfahrenheit, ober auch feiner schlanken Gestalt wegen, von den schönen Unholden mit befonders lieblichen Liften umgarnt wird. Da geht er nun an ichonen Berbsttagen mit feinen einsamen Träumen spazieren, bentt vielleicht an die heimischen Eichenwälder und an das blonde Madden, das er bort gelaffen, ber leichte Fant! Aber plöglich fteht er vor einer marmornen Bildfäule, bei deren Un= blick er fast betroffen ftehen bleibt. Es ift vielleicht bie Göttin ber Schönheit, und er fteht ihr Angeficht zu Angesicht gegenüber, und das Berg des jungen Barbaren wird heimlich ergriffen von dem alten Zauber. Was ist Das? So schlanke Glieber hat er noch nie gefehen, und in diesem Marmor ahnt er ein lebendigeres Leben, als er jemals in ben rothen Wangen und Lippen, in der gangen Bleischlichkeit feiner Landsmänninen gefunden hat. Diese weißen Angen sehen ihn so wolluftig an und

boch zugleich so schauerlich schmerzvoll, dass seine Brust erfüllt wird von Liebe und Mitleid, Mitleid und Liebe. Er geht nun öfter spazieren unter den alten Ruinen, und die Landsmannschaft ist verwuns dert, dass man ihn fast gar nicht mehr sieht bei Trinkgelagen und Bassenspielen. Es gehen kuriose Gerüchte über sein Treiben unter den Trümmern des Heidenthums. Aber eines Morgens stürzt er mit bleichem, verzerrtem Antlitz in die Herberge, berichtigt die Zehrung, schnürt seinen Nanzen und eilt zurück über die Alpen. Bas ist ihm begegnet?

Es heißt, daß er eines Tages später als gewöhnlich, als schon die Sonne unterging, nach
seinen gesiebten Ruinen wanderte, aber ob der einbrechenden Finsternis jenen Ort nicht sinden konnte,
wo er die Bildsäule der schönen Göttin stundenlang zu betrachten pslegte. Nach langem Umherirren,
als es schon Mitternacht sein mochte, befand er sich
psötslich vor einer Billa, die er in dortiger Gegend
früherhin nie gesehen hatte, und er war nicht wenig
verwundert, als Bediente mit Fackeln heraustraten
und ihn im Namen ihrer Gebieterin einsuden, dort
zu übernachten. Wie groß aber war sein Erstannen,
als er, in einen weiten erleuchteten Saal tretend,
eine Dame erblickte, die dort ganz allein auf- und
nieder wandelte und an Gestalt und Gesichtszügen

mit ber ichonen Statue feiner Liebe die auffallendite Uhnlichkeit hatte. Sa, fie glich jenem Marmorbilde um fo mehr, ba fie gang in blendend weißem Muffe= lin gekleidet ging und ihr Antlitz außerordentlich bleich war. Als der Ritter mit sittigem Verneigen ihr entgegentrat, betrachtete fie ihn lange ernft und schweigend und fragte ihn endlich lächelnd, ob er hungrig fei. Obgleich nun dem Ritter bas Berg in der Bruft bebte, jo hatte er doch einen deutschen Magen, in Folge des stundenlangen Umherirrens sehnte er sich wirklich nach einer Atung, und er ließ fich gern von der schönen Dame nach bem Speifefaal führen. Sie nahm ihn freundlich bei ber Sand, und er folgte ihr durch hohe, hallende Bemächer, die trot aller Pracht eine unheimliche Öbe verriethen. Die Girandolen warfen ein fo gespenstijch fahles Licht auf die Wände, deren bunte Fres= fen allerlei heidnische Liebesgeschichten, 3. B. Paris und Helena, Diana und Endymion, Ralypjo und Ulnffes, darstellten. Die großen abenteuerlichen Blumen, die in Marmorvasen längs den Fenstergelan= bern ftanden, maren von fo beängstigend üppigen Bildungen, und dufteten jo leichenhaft, fo betäubend. Dabei feufzte der Wind in den Raminen wie ein leidender Menich. Im Speisesaale fette fich endlich die schöne Dame bem Ritter gegenüber fredenzte

ihm ben Wein und reichte ihm lächelnd die beften Biffen. Mancherlei bei biefem Abendmable mochte bem Ritter wohl befremblich bunken. Als er um Salg bat, beffen auf bem Tifche fehlte, guette ein fast hässlicher Ummuth über bas weiße Angesicht ber ichonen Frau, und erft nach wiederholtem Berlangen lieft fie endlich mit fichtbarer Berdricklich= feit von ben Dienern bas Salzfass herbeiholen. Diese stellten es mit gitternden Sänden auf den Tifch und verschütteten schier die Sälfte des Inhalts. Doch ber gute Wein, ber wie Feuer in Die Rehle bes Ritters hinabglühte, beschwichtigte bas geheime Granen, das ihn mandmal anwandelte; ja, er wurde allmählich zutraulich und lufternen Muthes, und als ihn die schöne Dame frug, ob er wiffe, was Liebe sei, da antwortete er ihr mit flammenden Auffen. Trunken von Liebe, vielleicht auch von füßem Wein, entichlief er bald an der Bruft feiner gart= lichen Wirthin. Doch wufte Traume schwirrten ihm burch ben Sinn; grelle Rachtgefichte, wie fie uns im mahnwitigen Salbichlafe eines Mervenfiebers gu beschleichen pflegen. Manchmal glaubte er seine alte Großmutter zu feben, die daheim auf dem rothen Lehnseffel faß und mit haftigbewegten Lippen betete. Manchmal hörte er ein höhnisches Kichern, und Das kam bon den großen Fledermäusen, die mit Fackeln

in ben Krallen um ihn her flatterten; als er fie genauer betrachtete, wollte es ihm jedoch bunfen, es seien die Bedienten, die ihm bei Tifche aufgewartet hatten. Bulett träumte ihm, feine ichone Wirthin habe fich plöglich in ein häßliches Ungethum verwandelt, und er felber, in rafcher Todesangft, habe gu feinem Schwerte gegriffen und ihr bamit bas Saupt vom Rumpfe abgeschlagen. - Erft fpat Morgens, als die Sonne ichon hoch am himmel ftand erwachte ber Ritter aus feinem Schlafe. Aber ftatt in der prächtigen Villa, worin er übernachtet zu haben vermeinte, befand er sich inmitten ber wohlbekannten Ruinen, und mit Entfeten fah er, bafs bie ichone Bilbfäule, die er fo fehr liebte, von ihrem Boftamente herunter gefallen war und ihr abgebrochenes Saupt zu seinen Bufen lag.

Einen ähnlichen Charakter trägt die Sage von dem jungen Ritter, der, als er einst in einer Villa bei Kom mit einigen Freunden Vall schlug, seinen Ring, der ihm bei diesem Spiele hinderlich wurde, von seiner Hand abzog und, damit er nicht verstoren gehe, an den Finger eines Marmorbildes steckte. Als aber der Ritter, nachdem das Spiel beendigt war, zu der Statue, die eine heidnische Göttin vorstellte, zurückhehrte, sah er mit Schrecken, dass das marmorne Weib den Finger, woran er

feinen Ring gesteckt hatte, nicht mehr gerabe, wie porher, fondern gang eingebogen hielt, fo das ihm unmöglich war, den Ring wieder von ihrem Finger abzuziehen, ohne ihr die Sand zu zerbrechen, welches ihm boch ein feltsames Mitgefühl nicht erlaubte. Er ging zu feinen Spielgenoffen, um ihnen biefes Wunder zu berichten, und lud fie ein, fich mit eige= nen Angen bavon zu überzengen. Doch als er mit seinen Freunden zurückfehrte, hielt das Marmorbild ben Finger wieder gerade ausgestreckt, wie gewöhn= lich, und ber Ring war verschwunden. Ginige Zeit nach jenem Ereigniffe beschlofs ber Ritter in ben beiligen Cheftand zu treten, und er feierte feine Hochzeit. Doch in ber Brantnacht, als er eben zu Bette gehen wollte, trat zu ihm ein Weibsbild, welches ber oben erwähnten Statue gang ähnlich war an Geftalt und Antlit, und fie behauptete: badurch, bafs er feinen Ring an ihren Finger gesteckt, habe er sich ihr angelobt, und er gehöre ihr als rechtmäßiger Bemahl. Bergebens fträubte fich ber Ritter gegen biefen Ginfpruch; jedesmal, wenn er sich seiner Anvermählten nahen wollte, trat bas heidnische Weibsbild zwischen ihm und ihr, so bafs er in jener Nacht auf alle Bräutigamsfreuden ver= zichten muffte. Daffelbe geschah in ber zweiten Racht, sowie auch in der britten, und der Ritter ward

fehr trubfinnig geftimmt. Reiner wuffte ihm gu helfen, und felbit die frommften Leute gudten bie Achsel. Endlich aber hörte er von einem Priefter, Namens Balumnus, ber fich gegen heibnischen Satansfput schon öfter fehr hilffam erwiesen. Diefer ließ sich lange erbitten, ehe er bem Ritter feinen Beiftand verfprach; er muffe badurch, behauptete er, fich felber ben größten Gefahren ausfeten. Der Priefter Palumnus ichrieb alsbann einige fonderbare Charaftere auf ein Stud Pergament und gab dem Ritter folgende Weifung: er folle fich um Mitternacht in ber Wegend von Rom an einen gewiffen Kreuzweg stellen; dort würden ihm allerlei wunderbare Erscheinungen vorüberziehen; boch möge er sich von Allem, was er höre und fahe, nicht im Mindeften verschüchtern laffen, er muffe ruhig ver= harren; nur wenn er bas Weibsbild erblice, an beren Finger er feinen Ring gesteckt, folle er hingutreten und ihr bas beschriebene Stuck Bergament überreichen. Diefer Borfchrift unterzog fich der Rit= ter; aber nicht ohne Bergklopfen ftand er um Mitter= nacht am bezeichneten Kreuzwege, wo er ben felt= famen Bug vorüberziehen fah. Es waren blaffe Manner und Frauen, prächtig gekleibet in Feftgewanden aus der Beidenzeit; einige trugen goldne Aronen, andere trugen Lorberfrange auf ben Saup-

tern, die fie aber fummervoll jeuften; auch allerlei filberne Befäße, Trintgeichirre und Beräthichaften, bie jum alten Tempelbienfte gehörten, wurden vorübergetragen mit ängstlicher Gile; im Bewühle zeig= ten fich auch große Stiere mit vergolbeten Bornern und behängt mit Blumenguirlanden; endlich, auf einem erhabenen Triumphwagen, ftrahlend in Burpur und mit Rojen befrängt, erichien ein hohes, wunderschönes Götterweib. Zu Dieser trat nun ber Mitter heran und überreichte ihr bas Beraamentblatt bes Priefters Palumnus; benn in ihr erfannte er bas Marmorbild, bas feinen Ring bejag. Als bie Schöne die Zeichen erblickte, womit jenes Pergament beschrieben war, hub fie jammernd die Bande gen Himmel, Thränen fturzten aus ihren Augen, und mit verzweiflungsvoller Gebarde rief fie: "Graujamer Priefter Palumnus! bu bist noch immer nicht zufrieden mit dem Leid, das du uns zugefügt haft! Doch beinen Berfolgungen wird bald ein Biel gefett, graufamer Priefter Palumnus!" Nach biefen Worten reichte fie dem Ritter feinen Ring, und Diefer fand in ber folgenden Nacht fein Sindernis mehr, seine Che zu vollziehen. Der Priester Palum= nus aber ftarb den britten Tag nach jenem Greignis.

Diese Geschichte sas ich zuerst in dem Mons Veneris von Kornmann. Unsängst fand ich sie auch angeführt in dem absurden Buche über Zauberei von Del-Nio, welcher sie aus dem Werke eines Spaniers mittheilt; sie ist wahrscheinlich spanischen Ursprungs\*). Der Freiherr von Eichendorff, ein neuerer deutscher Schriftsteller, hat sie zu einer schwen Erzählung auss anmuthigste benutzt. Die vorletzte Geschichte hat ebenfalls ein deutscher Schriftsteller, Herr Willibald Alexis, zu einer Novelle besarbeitet, die zu seinen poetisch geistreichsten Produsten gehört.

Das oben erwähnte Werf von Kormann, Mons Veneris, oder der Benusberg, ist die wichtigste Quelle für das ganze Thema, welches ich hier behandle. Es ist schon lange her, daß es mir mal zu Augen gekommen, und nur aus früherer Erinnerung kann ich darüber berichten. Aber es schwebt mir noch immer im Gedächtnis, das kleine, etwa dritthalbhundert Seiten enthaltende Büchlein mit seinen lieblichen alten Lettern; es mag wohl um die Mitte des 17. Jahrhunderts gedruckt sein. Die Lehre von den Elementargeistern ist darin aufs bündigste abgehandelt, und daran schließt der Beresasser seine wunderbaren Mittheilungen über den

<sup>\*)</sup> Der Schlufs biefes Absatzes fehlt in ber frangösischen Ansgabe.

Benusberg. Gben nach bem Beispiele Kornmann's habe auch ich bei Gelegenheit ber Elementargeifter von der Transformation der altheidnischen Götter fprechen muffen. Diefe find feine Befpenfter, benn. wie ich mehrmals angeführt, sie sind nicht todt; sie find unerschaffene, unfterbliche Befen, die nach dem Siege Chrifti fich gurudgiehen mufften in die unterirdische Berborgenheit, wo sie, mit ben übrigen Elementargeistern zusammenhausend, ihre bamonische Wirthichaft treiben. Um eigenthümlichsten, romantifch wunderbar, klingt im beutschen Bolke die Sage von der Göttin Benus, die, als ihre Tempel ge= broden wurden, fich in einen geheimen Berg flüchtete, wo fie mit dem heitersten Luftgefindel, mit ichonen Wald= und Waffernhmphen, auch manchen berühm= ten Selden, die plotlich aus der Welt verschwunden, das abenteuerlichste Freudenleben führt. Schon von weitem, wenn du dem Berge naheft, hörst du bas vergnügte Lachen und bie fugen Bitherklange, bie fich wie eine unsichtbare Rette um bein Berg fclingen und bich hineinziehen in ben Berg. Bum Blud, unfern bes Eingangs halt Wache ein alter Ritter, geheißen ber getreue Ecart; er fteht geftütt auf seinem großen Schlachtschwert wie eine Bildfäule, aber sein ehrliches eisgraues Saupt wackelt beständig, und er warnt bich betrübsam vor ben

gartlichen Gefahren, die beiner im Berge harren, Mancher ließ fich noch bei Zeiten zurüchschrecken, Mancher hingegen überhörte bie medernbe Stimme bes alten Warners und fturzte blindlings in ben Abgrund der verdammten Luft. Gine Weile lang geht's gut. Aber ber Mensch ift nicht immer auf= gelegt zum Lachen, er wird manchmal still und ernst und benft gurud in die Vergangenheit; benn bie Bergangenheit ift bie eigentliche Beimat feiner Seele, und es erfasst ihn ein Beimweh nach den Gefühlen, die er einft empfunden hat, und feien es auch Gefühle des Schmerzes. So erging es na= mentlich bem Tannhäuser, nach bem Berichte eines Liedes, das zu den merkwürdigften Sprachdenkmalen gehört, die sich im Munde des deutschen Bolfes erhalten. Ich las das Lied zuerst in dem erwähnten Werke von Kornmann. Diesem hat es Prätorius faft wörtlich entlehnt, aus bem "Blocksberg" von Pratorins haben es die Sammler des "Wunderhornes" abgebruckt\*), und erft nach einer vielleicht

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> In ber französischen Ausgabe folgt hier zunächst bie Seine'iche Bearbeitung bes Tannhäuferliedes. Ich habe bie Anordnung ber beutschen Ausgabe beibehalten, indes bie fehelenden Stellen aus ber französischen Ausgabe passenden Ortes eingefügt.

fehlerhaften Ubichrift aus letzterem Buche mufs ich bas Lieb hier mittheilen:

Nun will ich aber heben an, Bom Tannhäuser wollen wir singen, Und was er Wunders hat gethan Mit Frau Venussinnen.

Der Tannhäuser war ein Ritter gut, Er wollt' groß Bunder schauen; Da zog er in Fran Benus' Berg, Zu andern schönen Frauen.

"Herr Tannhäuser, Ihr seid mir lieb, Daran follt Ihr gebenken, Ihr habt mir einen Eid geschworen, Ihr wollt nicht von mir wanken."

""Frau Benns, ich hab' es nicht gethan, Ich will Dem widersprechen, Denn Niemand spricht Das mehr als Ihr, Gott helf' mir zu den Nechten.""

"Berr Tannhäuser, wie saget 3hr mir! 3hr jollet bei uns bleiben,

3d geb' Euch meiner Gespielen ein', Bu einem ehlichen Weibe."

""Nehme ich bann ein ander Weib, Als ich hab' in meinem Sinne, So muß ich in der Höllengluth Da ewiglich verbrennen.""

"Du fagft mir Viel von der Söllengluth, Du haft es boch nicht befunden; Gebenk an meinen rothen Minnd, Der lacht zu allen Stunden."

""Was hilft mir Euer rother Mund, Er ist mir gar unmäre, Nun gieb mir Urlaub, Frau Benus zart, Durch aller Francn Chre.""

"Herr Tannhänser, wollt Ihr Urland han, Ich will Euch keinen geben; Nun bleibet, ebler Tannhäuser zart, Und frischet Euer Leben."

""Mein Leben ift Schon worden fraut, Ich fann nicht länger bleiben, Gebt mir Urland, Fraue gart, Bon Eurem ftolgen Leibe. ""

"Serr Tannhäuser nicht sprecht alfo, Ihr seid nicht wohl bei Sinnen, Nun lafft uns in die Rammer gehn, Und spielen ber heimlichen Minnen."

""Eure Minne ist mir worden leid; Ich hab' in meinem Sinne, D Benns, edle Jungfran zart, Ihr seid eine Teufelinne.""

"Tannhäuser, ach, wie sprecht Ihr so Bestehet Ihr mich zu schelten? Sollt Ihr noch länger bei uns sein, Des Worts mufft Ihr entgelten.

"Tannhäuser, wollt Ihr Urlaub han, Nehmt Urlaub von den Greisen, Und wo Ihr in dem Land umfahren, Mein Lob das sollt Ihr preisen."

Der Tannhäufer zog wieber aus bem Berg, In Sammer und in Neuen: - Ich will gen Rom in die fromme Stadt, M auf den Papst vertrauen.

Nun fahr' ich fröhlich auf die Bahn, Gott muß es immer walten, Zu einem Papft, der heißt Urban, Ob er mich wolle behalten.

"Serr Bapft, 3hr geiftlicher Bater mein, Ich klag' Euch meine Sünde, Die ich mein Tag begangen hab', Als ich Euch will verkünden;

"Ich bin gewesen ein ganzes Jahr Bei Benus, einer Frauen, Nun will ich Beicht' und Bug' empfahn Ob ich möcht' Gott auschauen."

Der Papst hat einen Stecken weiß, Der war von dürrem Zweige: ""Wann dieser Stecken Blätter trägt, Sind dir beine Sünden verziehen.""

"Sollt' ich leben nicht mehr benn ein Bahr, Ein Bahr auf biefer Erben, So wollt' ich Reu' und Bug' empfahn. Und Gottes Gnab' erwerben."

Da zog er wieber aus ber Stabt, In Jammer und in Leiben: — Maria Mutter, reine Magd, Muß ich mich von dir scheiben,

So zieh' ich wieder in den Berg, Ewiglich und ohne Ende, Zu Benus meiner Franen zart, Wohin mich Gott will senden.

"Seib willfommen, Tannhäuser gut, Ich hab' Euch lang entbehret, Willfommen seib, mein liebster herr, Du helb, mir tren bekehret."

Darnach wohl auf ben britten Tag Der Stecken hub an zu grünen, Da fandt' man Boten in alle Land, Wohin der Tannhänser kommen.

Da war er wieder in bem Berg, Darinnen follt' er nun bleiben, So lang bis an ben jüngsten Tag, Wo ihn Gott will hinweisen.

Das foll nimmer kein Priester thun, Den Menschen Mistroft geben, Will er benn Buß' und Neu' empfahn, Die Sünde sei ihm vergeben.

Id erinnere mich, als ich zuerst bieses Lied las, in dem erwähnten Buche von Kornmann, über= raichte mich zunächst ber Kontraft seiner Sprache mit der pedantisch verlateinisierten, unerquicklichen Schreibart des 17. Jahrhunderts, worin das Buch abgefafft. Es war mir, als hatte ich in einem bumpfen Bergichacht plötlich eine große Golbaber entdeckt, und die ftolz einfachen, urfräftigen Worte ftrahlten mir fo blank entgegen, bafs mein Berg fast geblendet wurde von dem unerwarteten Blang. Ich ahnte gleich, aus diefem Liede fprach zu mir eine wohlbekannte Freudenstimme; ich vernahm darin die Tone jener verketerten Nachtigallen, die während der Paffionszeit des Mittelalters mit gar ichweig= famen Schnäblein fich verstect halten mufften, und nur zuweilen, wo man fie am wenigsten vermuthete, etwa gar hinter einem Alostergitter, einige jauchzende Laute hervorflattern liegen. Rennft bu bie Briefe

von Heloise an Abälard? Nächst dem hohen Liede des großen Königs (ich spreche von König Salosmo) kenne ich keinen klammenderen Gesang der Zärtslichkeit, als das Zweigespräch zwischen Fran Venus und dem Tannhäuser. Dieses Lied ist wie eine Schlacht der Liebe, und es fließt darin das rotheste Herzblut.

Ja, wie herrlich ift dies Gedicht! Schon gu Unfang ftoffen wir auf eine Stelle von munder= barem Effekte. Der Dichter giebt uns die Antwort der Frau Benus, ohne zuvor die Frage bes Tannhäuser berichtet zu haben, welche jene Untwort hervorruft. Durch dieje Ellipje gewinnt unfere Phan= tafie einen freieren Spiciranm und läfft uns Alles errathen, was Tannhäuser hat sagen können, und was vielleicht fehr schwierig in wenigen Worten auszudrücken war. Trot feiner mittelalterlichen Reinheit und Frommigkeit, hat der alte Dichter die unheilvollen Verführungsfünste und schamlosen Liebes= ränke ber Frau Benus trefflich zu schilbern gewufft. Jin lafterhafter moberner Schriftsteller hatte bie Gestalt dieses dämonischen Weibes nicht besser zeich= nen fonnen, diefer bezaubernden Bere (cette diablesse de femme), die bei all ihrem olympischen Stolz und bei all ihrer prächtigen Leidenschaft nichts= bestoweniger die galante Frau durchblicken lässt; fie

ist eine himmlische, nach Ambrofia duftende Rourtifane, eine Ramelien-Gottheit und, fo gu fagen, eine unterhaltene Göttin. Wenn ich meine Erinnerungen burchblättere, muß ich ihr eines Tages auf bem Bredaplate begegnet sein, wo fie mir zierlich leich= ten Schrittes vorüberging; fie trug ein graues Sutchen von gesuchter Ginfachheit, und war vom Rinn bis zu ben Gerfen in einen prachtvollen indis fchen Shawl gehüllt, beffen Saum über bas Pflafter hinstreifte. Wofür halten Sie biese Frau? jagte ich zu herrn De Balgac, ber mich begleitete. — "Es ift eine unterhaltene Frau," antwortete ber Romanichreiber. — Ich war vielmehr ber Ansicht, bafs fie eine Berzogin fei. Aus ben Mittheilungen eines gemeinsamen Freundes, der gerade hinzutrat, erfahen wir, dafs wir Beibe Recht gehabt.

Eben so gut, wie den Charafter der Frau Benus, verstand der alte Poet den des Tannhäuser zu schildern, jenes wackern Ritters, welcher der Thevalier Des Grieux des Mittelalters ist. Welch ein schöner Zug serner, wenn in der Mitte des Liedes Tannhäuser plötzlich in seinem eigenen Namen zum Publifum zu sprechen beginnt und uns erzählt, was eigentlich der Dichter erzählen sollte, nämlich wie er die Welt in Verzweislung durche

pilgert! Wir sehen barin die Ungewandtheit eines bilbungsarmen Dichters, aber dergleichen Töne bringen in ihrer Naivetät wunderbare Wirkungen hervor.

Das eigentliche Alter bes Tannhäuserliebs wäre schwer zu bestimmen. Es existiert schon in fliegenden Blättern vom ältesten Druck. Ein junger deutscher Dichter, Herr Bechstein, welcher sich freundstichst in Deutschland baran erinnerte, daß, als ich ihn in Paris bei meinem Freunde Wolf sah, jene alten fliegenden Blätter das Thema unserer Untershaltung bildeten, hat mir dieser Tage eins derselben, betitelt: "Das Lied von dem Danheüser" zugeschiekt. Nur die größere Alterthümlichkeit der Sprache hielt mich bavon ab, an der Stelle der obigen jüngeren Version diese ältere mitzutheilen. Die ältere entshält viele Abweichungen und trägt nach meinem Bedünken einen weit poetischeren Charakter.

Durch Zufall erhielt ich ebenfalls unlängst eine Bearbeitung besselben Liedes, wo kaum der äußere Nahmen der älteren Bersionen beibehalten worden, die inneren Motive jedoch aufs sonders barste verändert sind. In seiner älteren Gestalt ist das Gedicht unstreitig viel schöner, einsacher und großartiger. Nur eine gewisse Wahrheit des Ge-

fühls hat die erwähnte jüngere Version mit demselben gemein, und da ich gewiss das einzige Exemplar besitze, das davon existiert, so will ich auch
diese hier mittheilen:

Ihr guten Christen, lasst euch nicht Bon Satan's List umgarnen! Ich sing' euch bas Tannhäuserlieb, Um eure Seelen zu warnen.

Der eble Tannhäuser, ein Ritter gut, Bollt' Lieb und Luft gewinnen, Da zog er in ben Benusberg, Blieb fieben Jahre drinnen.

"Frau Benus, meine schöne Frau, Leb wohl, mein holdes Leben! Ich will nicht länger bleiben bei dir, Du sollst mir Urlanb geben."

"Tannhäuser, ebler Ritter mein, haft heut mich nicht gekuffet; Kuß mich geschwind und sage mir, Was du bei mir vermisset? ""Sabe ich nicht ben füßesten Wein Tagtäglich bir krebenzet? Und hab' ich nicht mit Rosen bir Tagtäglich bas Haupt bekränzet?""

"Frau Benus, meine schöne Frau, Bon füßem Bein und Kuffen Ift meine Seele worden frant; Ich schmachte nach Bitterniffen.

"Wir haben zu viel gescherzt und gelacht, Ich sehne mich nach Thränen, Und statt mit Rosen möcht' ich mein Haupt Mit spisigen Dornen krönen."

""Tannhäuser, edler Ritter mein, Du willst dich mit mir zanken; Du hast geschworen vieltausendmal, Riemals von mir zu wanken.

""Komm, las uns in die Kammer gehn, Zu spielen der heimlichen Minne; Wein schöner lilsenweißer Leib Erheitert deine Sinne."" "Frau Benus, meine schöne Frau, Dein Reiz wird ewig blühen; Wie Viele einst für dich geglüht, So werden noch Viele glühen.

"Doch denk' ich der Götter und Helben, die einst Sich zärtlich daran geweidet, Dein schöner liljenweißer Leib, Er wird mir schier verleidet.

"Dein schöner liljenweißer Leib Erfüllt mich fast mit Entsetzen, Gedent' ich, wie Biele werben sich Noch späterhin bran ergegen!"

""Tannhäuser, edler Ritter mein, Das follst du mir nicht sagen, Ich wollte lieber, du schlügest mich, Wie du mich oft geschlagen.

""Ich wollte lieber, bu schlügest mich, Alls daß bu Beleidigung fprachest, Und mir, undankbar kalter Christ, Den Stolz im Herzen brachest. ""Weil ich dich geliebet gar zu fehr, Sor' ich nun folche Worte — Leb wohl, ich gebe Urlaub dir, Ich öffne dir felber die Pforte.""

Zu Rom, zu Rom, in ber heiligen Stadt Da singt es und klingelt und läutet; Da zieht einher bie Procession, Der Papst in der Mitte schreitet.

Das ist der fromme Papst Urban, Er trägt die dreifache Krone, Er trägt ein rothes Purpurgewand, Die Schleppe tragen Barone.

"O heiliger Bater, Papst Urban, Ich lass' bich nicht von ber Stelle, Du hörest zuvor meine Beichte an, Du rettest mich von ber Hölle!"

Das Volk, es weicht im Kreis zurud, Es schweigen die geistlichen Lieder: Wer ist der Pilger bleich und wust? Bor dem Papste fniet er nieder. "D heiliger Bater, Papst Urban, Du kannst ja binden und lösen, Errette mich von der Höllenqual Und von der Macht bes Bösen!

"Ich bin ber eble Tannhäufer genannt, Wollt' Lieb und Luft gewinnen, Da zog ich in ben Benusberg, Blieb fieben Jahre brinnen.

"Frau Benus ift eine schöne Frau, Liebreizend und anmuthreiche; Wie Sonnenschein und Blumenduft Ist ihre Stimme, die weiche.

"Wie der Schmetterling flattert um eine Blum', Am zarten Relch zu nippen, So flatterte meine Seele stets Um ihre Rosenlippen.

"Ihr edles Gesicht unringeln wilb Die blühend schwarzen Locken; Schaun bich bie großen Augen an, Wird bir ber Athem stocken. "Schann bich bie großen Augen an, So bist du wie angekettet; Ich habe nur mit großer Noth Mich aus bem Berg gerettet.

"Ich hab' mich gerettet aus bem Berg, Doch stets verfolgen die Blicke Der schönen Fran mich überall, Sie winken: Komm' zurude!

"Ein armes Gespenst bin ich am Tag, Des Nachts mein Leben erwachet, Dann träum' ich von meiner schönen Frau, Sie sitzt bei mir und lachet.

"Sie lacht so gesund, so glücklich, so toll, Und mit so weißen Zähnen! Wenn ich an dieses Lachen bent', So weine ich plötliche Thränen.

"Ich liebe fie mit Allgewalt, Richts kann die Liebe hemmen! Das ift wie ein wilber Wasserfall, Du kannst seine Fluthen nicht bammen! "Er springt von Klippe zu Klippe herab Mit lautem Tosen und Schänmen, Und bräch' er tausendmal den Hals, Er wird im Lause nicht säumen.

"Wenn ich ben ganzen Himmel befäß', Frau Benus schenkt' ich ihn gerne; Ich gäb' ihr die Sonne, ich gäb' ihr den Mond, Ich gäbe ihr sämmtliche Sterne.

"Ich liebe sie mit Allgewalt, Mit Flammen, die mich verzehren — Ist Das der Hölle Feuer schon, Die Gluthen, die ewig währen?

"D heiliger Vater, Papft Urban, Du kannst ja binden und lösen! Errette mich von der Höllenqual Und von der Macht des Bosen!"

Der Papft hub jammernd die Sand' empor, hub jammernd an zu sprechen: "Tannhäuser, unglücksel'ger Mann, Der Zauber ift nicht zu brechen. "Der Tenfel, ben man Benus neunt, Er ist ber schlimmste von Allen, Erretten kann ich bich nimmermehr Ans seinen schönen Krallen.

"Mit beiner Seele musst bu jett Des Fleisches Lust bezahlen, Du bist verworfen, du bist verdammt Zu ewigen Höllenqualen."

Der Ritter Tannhäuser er wandelt so rasch, Die Füße die wurden ihm wunde. Er kam zurück in den Benusberg Wohl um die Mitternachtsstunde.

Frau Benus erwachte aus dem Schlaf, Ist schnell aus dem Bette gesprungen; Sie hat mit ihrem weißen Urm Den geliebten Mann umschlungen.

Aus ihrer Nase rann das Blut, Den Augen die Thränen entflossen; Sie hat mit Thränen und Blut das Gesicht Des geliebten Mannes begossen. Der Nitter legte sich ins Bett, Er hat kein Wort gesprochen. Frau Benus in die Küche ging, Um ihm eine Suppe zu kochen.

Sie gab ihm Suppe, sie gab ihm Brot, Sie wusch seine wunden Füße, Sie kömmte ihm das struppige Haar, Und lachte dabei so süße.

""Tannhäuser, ebler Mitter mein, Bist lange ausgeblieben; Sag an, in welden Landen bu bich So lange herungetrieben?""

"Fran Benns, meine schöne Frau, Ich hab' in Welschland verweilet; Ich hatte Geschäfte in Nom, und bin Schnell wieder hieher geeilet.

"Auf sieben Sügeln ist Rom gebaut, Die Tiber thut borten fließen; Auch hab' ich in Rom ben Papst gesehu, Der Papst er lässt bich grußen. "Auf meinem Rädweg sah ich Florenz, Bin auch burch Mailand gekommen, Und bin alsbann mit raschem Muth Die Schweiz hinausgeklommen.

"Und als ich über die Alpen zog, Da fing es an zu schneien, Die blauen Seen die lachten mich an, Die Abler frächzen und schreien.

"Und als ich auf dem Sankt Gotthardt ftand, Da hört' ich Deutschland schnarchen; Es schlief da unten in sankter Hut Von sechsunddreißig Monarchen\*).

"In Schwaben befah ich bie Dichterschut', Gar liebe Geschöpfchen und Tröpfchen! Auf kleinen Kackstühlchen saßen sie dort, Fallhütchen auf ben Köpschen.

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe solgt hier die Schlußfirchhe: "J'avais hâte de revenir auprès de toi, dame Vénus, ma mie. On est dien ici, et je ne quitterai plus jamais ta montagne."

"Zu Franksurt kam ich am Schabbes an, Und aß dort Schalet und Klöße; Ihr habt die beste Religion, Auch lieb' ich das Gänsegekröse.

"In Dresten sah ich einen Hund, Der einst gehört zu ben Bessern, Doch fallen ihm jetzt die Zähne aus, Er kann nur bellen und wässern.

"Zu Weimar, dem Musenwittwensitz, Da hört' ich viel Klagen erheben, Man weinte und jammerte: Goethe sei todt, Und Eckermann sei noch am Leben!

"Zu Potsbam vernahm ich ein lautes Geschrei — Bas giebt es? rief ich verwundert. ""Das ist der Gans in Berlin, der liest Dort über das letzte Jahrhundert.""

"Zu Göttingen blüht bie Wiffenschaft, Doch bringt sie feine Früchte. Ich tam bort durch in stockfinstrer Racht, Sah nirgendswo ein Lichte. "Zu Celle im Zuchthaus sah ich nur Hannoveraner — D Deutsche! Uns fehlt ein Nationalzuchthaus Und eine gemeinsame Peitsche!

"Zu hamburg frug ich, warum fo fehr Die Straffen ftinken thaten. Doch Inden und Chriften verficherten mir, Das fame von den Flethen.

"Zu Samburg, in der guten Stadt, Wohnt mancher schlechter Geselle; Und als ich auf die Börse kam, Ich glaubte, ich war' noch in Celle.

"Zu Hamburg, in ber guten Stadt, Soll Reiner mich wiederschauen! Ich bleibe jetzt im Benusberg, Bei meiner schönen Frauen." \*)

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Obige Schlußstrophe glaubte ich an biefer Stelle in unveränderter Form abbrucken zu muffen. Beine anberte biefelbe später, wie folgt:

<sup>&</sup>quot;Zu Hamburg sah ich Altona, Ist auch eine schöne Gegenb; Ein anbermal erzähl' ich bir, Was mir allbort begegent."

Ich will bem Publifum Nichts aufbinden, weber in Berfen noch in Profa, und ich befenne offen, bafs bas eben mitgetheilte Gedicht von mir felbst herrührt, und feinem Minnefanger bes Mittelalters angehört. Ich fühlte mich indess versucht, dasselbe bem ursprünglichen Liede folgen zu laffen, in welchem ber alte Dichter benfelben Stoff behandelt hat. Diefe Zusammenftellung wird recht intereffant und belehrend für den Rritifer fein, der sehen möchte, in wie verschiedener Art zwei Dichter zweier gang entgegengesetten Epochen eine und Dieselbe Legende behandelt haben, indem fie denfelben Plan, daffelbe Bersmaß und fast benfelben äußeren Rahmen beibehielten. Der Beift jener beiben Zeitalter mufs aus einer folden Zusammenstellung deutlich hervorleuchten; es ift, fo zu fagen, ein Stud vergleichender Anatomie auf bem Felbe ber Literatur. In ber That, wenn man gleichzeitig biefe beiben Berfionen burchlieft, fieht man, wie bei bem alteren Dichter ber antike Glaube vorherricht, mährend bei dem modernen Dichter, ber zu Anfang des neunzehnten Sahrhunderts geboren ward, fich der Stepticismus feines Zeitalters offenbart. Man fieht, wie der Letztere, von keiner Autorität beengt, seiner Phantafie ben freiesten Mug gewährt und in seiner Dichtung keinen anberen Zweck verfolgt als ben, rein menschliche Befühle in seinen Versen angemessen auszusprechen (bien exprimer). Der ältere Poet bagegen verbleibt unter bem Soche ber firchlichen Autorität; er hat einen bibaktischen Zweck, er will ein religiöses Dogma seiern, er predigt die Tugend der christslichen Liebe, und das letzte Wort seines Gedichtes beutet auf die Gnadenkraft der Neue zur Vergebung jeglicher Sünde hin. Der Papst selber bekommt einen Verweis, weil er dieser erhabenen christlichen Wahrheit vergaß, und der dürre Stecken, der in seinen Händen zu grünen beginnt, lässt ihn — freilich zu spät — die unergründliche Tiese des göttlichen Erbarmens erkennen.

Das vorhin mitgetheilte ursprüngliche Tannshäuserlied ist wahrscheinlich kurz vor der Reformation abgesasst; die Sage selbst reicht nicht viel höher hinauf, sie ist vielleicht kaum hundert Jahr' älter. Die Frau Venus erscheint also sehr spät in deutschen Sagen, während andre Gottheiten, z. B. Diana, das ganze Mittelalter hindurch bekannt waren. Letztere sieht man schon im siedenten und achten Jahrshundert als einen bösen Dämon verschrieren in der Dekreten der Bischöse. Sie erscheint seitdem gewöhnslich als Reiterin, sie, die ehemals in Griechenland so seicht beschuht zu Fuße durch die Wälder lief. Während anderthalb Jahrtausend musste sie sich in

ben verschiedenartigsten Gestalten herumtreiben, und ihr Charafter erlitt ebenfalls die größte Umwandlung. Ich werbe später die darauf bezüglichen Legenden vermelben.

Es drängt sich mir hier eine Bemerkung auf, beren Entwicklung zu ben interessantesten Unterssuchungen hinlänglichen Stoff bote \*).

Ich rebe nämlich hier wieder von der Umwands lung in Dämonen, welche die griechisch srömischen Gottheiten erlitten haben, als das Christenthum zur

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Hier beginnt die von Heine besorgte deutsche Ansgabe der "Sötter im Exil", eingeleitet durch die Worte: "Schon in meinen frühesten Schriften besprach ich die Idee, welcher die nachsolgenden Mittheilungen entsprossen. Ich rede nämlich hier wieder 20." — In der französischen Ausgabe sehlt die nachsolgende Stelle die S. 260. Es heißt dort (und ursprünglich auch im deutschen Originalmanuscript) statt dessen weiter: "Ich will aber nur einen Fingerzeig und eine Anleitung ertheilen, zum Besten junger Gelehrten, denen es am Besten sehlt, am Gedanken. — Ich will nämlich mit wenigen Worten darauf ausmerksam machen, wie die alten heidnischen Sötter, von welchen wir reden, zur Zeit des desinitiven Sieges des Christenthums 20."

Oberherrschaft in ber Welt gelangte. Der Bolf8= glaube ichrieb jenen Göttern jest eine gwar wirtliche, aber vermaledeite Existenz zu, in dieser Ansicht gang übereinstimmend mit der Lehre ber Rirche. Lettere erklärte die alten Götter feineswegs, wie es die Philosophen gethan, für Chimaren, für Ausgeburten bes Lugs und bes Irrthums, fonbern fie hielt fie vielmehr für bose Beifter, welche durch ben Sieg Chrifti bom Lichtgipfel ihrer Macht ge= fturat, jest auf Erden im Dunkel alter Tempeltrümmer ober Zauberwälder ihr Wefen trieben und die schwachen Christenmenschen, die sich hierhin ber= irrt, durch ihre verführerischen Teufelsfünfte, durch Wolluft und Schönheit, befonders durch Tänze und Befang, jum Abfall verlockten. Alles, was auf biefes Thema Bezug hat, die Umgestaltung der alten Raturfulte in Satansdienft und des heidnischen Priefterthums in Hexerei, diefe Berteuflung der Götter, habe ich sowohl in den Beiträgen "zur Geschichte ber Religion und Philosophie in Deutschland" wie in ben "Elementargeiftern" unumwunden befprochen, und ich glaube mich jett um so mehr jeder weitern Besprechung überheben zu können, ba seitdem viele andre Schriftsteller, sowohl der Spur meiner Unbentungen folgend, als auch angeregt burch bie Winke, welche ich über bie Wichtigkeit bes Begenstandes ertheilt, jenes Thema viel weitläufiger, umfaffender und gründlicher als ich behandelt haben. Wenn fie bei diefer Gelegenheit nicht ben Ramen des Autors erwähnt, der sich das Berdienst der Initiative erworben, so war Dieses gewiss eine Bergefelichfeit von geringem Belange. Ich felbit will einen solchen Auspruch nicht fehr hoch auschlagen. In der That, es ift wahr, das Thema, das ich aufs Tapet brachte, war feine Renigfeit; aber es hat mit foldem Bulgarifieren alter Ibeen immer biefelbe Bewandtnis wie mit dem Ei des Rolumbus. Beder hat die Sache gewufft, aber Reiner hat fie gefagt. Ba, was ich fagte, war feine Novität und befand sich längst gedruckt in ben ehrwürdigen Folianten und Quartanten der Kompilatoren und Antiquare, in diesen Katakomben der Gelehrsamkeit, wo zuweilen mit einer grauenhaften Symmetrie, die noch weit ichrecklicher ift als wufte Willfur, die heterogenften Gedankenknochen aufgeschichtet. - Auch gestehe ich, dafs ebenfalls moderne Gelehrte das erwähnte Thema behandelt; aber fie haben es, so zu sagen, eingesargt in die hölzernen Mumienfasten ihrer fonfusen und abstraften Wiffenschaftssprache, die das große Bubli= fum nicht entziffern tann und für ägpptische Sierogliphen halten durfte. Aus folden Bruften und Beinhäufern habe ich ben Bedanten wieder gum wirklichen Leben herausbeschworen durch die Zaubermacht des allgemein verständlichen Wortes, durch die Schwarzfunst eines gesunden, klaren, volksthümlichen Stiles!

Doch ich fehre gurud zu meinem Thema, beffen Grundidee, wie oben angedeutet, hier nicht weiter erörtert werden soll. Rur mit wenigen Worten will ich ben Leser barauf aufmerksam machen, wie die armen alten Götter, von welchen oben die Rede, zur Zeit des definitiven Sieges des Chriftenthums, aljo im dritten Jahrhundert, in Berlegenheiten ge= riethen, die mit älteren traurigen Zuständen ihres Bötterlebens die größte Unalogie boten. Sie befanden sich nämlich jest in dieselben betrübsamen Rothwendigfeiten versett, worin fie fich ichon weiland befanden, in jener uralten Zeit, in jener revo-Intionaren Epoche, als die Titanen aus dem Ge= wahrsam des Orfus heraufbrachen und, den Pelion auf den Difa thurmend, den Olymp erkletterten. Sie mufften damals ichmählich flüchten, die armen Götter, und unter allerlei Bermummungen verbargen jie sich bei uns auf Erden. Die Meisten begaben sich nach Agypten, wo sie zu größerer Sicherheit Thiergestalt annahmen, wie männiglich befannt. In derselben Beise mufften die armen Beidengötter wieder die Flucht ergreifen und unter allerlei Ber-

mummungen in abgelegenen Berftecken ein Unterfommen fuchen, als ber mahre Berr ber Welt fein Areuzbanner auf die Himmelsburg pflanzte, und bie ifonoklaftischen Zeloten, die schwarze Bande ber Mönche, alle Tempel brachen und die verjagten Götter mit Feuer und Fluch verfolgten. Biele diefer armen Emigranten, die gang ohne Obbach und Um= brofia waren, mussten jest zu einem bürgerlichen Sandwerke greifen, um wenigstens bas liebe Brot gu erwerben. Unter folden Umftanden muffte Dan= der, beffen heilige Saine konfisciert waren, bei uns in Deutschland als Holzhacker taglöhnern und Bier trinken statt Nektar. Apollo scheint sich in biefer Noth bagn bequemt zu haben, bei Biehguchtern Dienfte. ju nehmen, und wie er einft bie Ruhe des Admetos weidete, so lebte er jett als Hirt in Niederöfterreich, wo er aber, verdächtig geworden burch sein schönes Singen, von einem gelehrten Mönd als ein alter gauberischer Beidengott erkannt, ben geiftlichen Berichten überliefert wurde. Auf der Folter geftand er, dafe er ber Gott Apollo fei. Bor feiner Sin= richtung bat er auch, man möchte ihm nur noch einmal erlauben, auf ber Zither zu fpielen und ein Lied zu fingen. Er fpielte aber fo hergrührend und fang fo bezaubernd, und war dabei fo fchon von Angeficht und Leibesgeftalt, bafs alle Frauen wein=

ten, ja viele durch solche Rührung später erkrankten. Nach einiger Zeit wollte man ihn aus seiner Gruft wieder hervorziehen, um ihm einen Pfahl durch den Leib zu stoßen, in der Meinung, er musse ein Lamphr gewesen sein und die erkrankten Frauen würsden durch solches probate Hausmittel genesen; aber man fand das Grab leer.

über die Schieffale des alten Ariegsgottes Mars seit dem Siege der Christen weiß ich nicht Viel zu vermelden. Ich din nicht abgeneigt zu glauben, dass er in der Feudalzeit das Faustrecht benutzt haben mag. Der lange Schimmelpennig, Neffe des Scharfrichters von Münster, begegnete ihm zu Bologna, wo sie eine Unterredung hatten, die ich an einem andern Orte mittheilen werde. Einige Zeit vorher\*) diente er unter Frundsberg in der Eigenschaft eines Landssnechtes, und war zugegen dei der Erstürmung von Rom, wo ihm gewiss bitter zu Muthe war, als er seine alte Lieblingsstadt und die Tempel, worin er selbst verehrt worden, so wie auch die Tempel seiner Verwandten, so schmählich verwüsten sah.

Besser als dem Mars und dem Apollo war es nach der großen Retirade dem Gotte Bacchus ergangen, und die Legende erzählt Folgendes:

<sup>\*) &</sup>quot;Einige Zeit nachher" sieht in ber frangösischen Musgabe. Der Beransgeber.

In Throl giebt es fehr große Scen, die von Walbungen umgeben, deren himmelhohe Bäume fich prachtvoll in der blauen Fluth abspiegeln. Baum und Waffer raufchen fo geheimnisvoll, bafs Ginem wunderlich ju Sinne wird, wenn man bort einsam wandelt. Un bem Ufer eines folchen Sees ftanb die Butte eines jungen Fischers, der fich mit bem Rifchfang ernährte und auch wohl bas Beichäft eines Fährmanns beforgte, wenn irgend ein Reisender über ben See gefett zu werben begehrte. Er hatte eine große Barte, die, an alten Baumftämmen angebunden, unfern von feiner Wohnung lag. In diefer lettern lebte er gang allein. Ginft, gur Beit ber herbstlichen Tagesgleiche, gegen Mitternacht, hörte er an fein Fenfter klopfen, und als er vor die Thure trat, fah er drei Monche, die ihre Ropfe in ben Rutten tief vermummt hielten und fehr eilig zu fein schienen. Giner von ihnen bat ihn haftig, ihnen feinen Rahn zu leihen, und versprach, denfelben in wenigen Stunden an dieselbe Stelle gurudzubringen. Die Mönche waren ihrer Drei, und ber Fischer, welcher unter folden Umftanden nicht lange zögern konnte, band den Rahn los, und wäh= rend Bene einstiegen und über ben See fortfuhren, ging er nach feiner Sutte gurud und legte fich aufs Dhr. Jung wie er mar, ichlief er balb ein, aber

nach einigen Stunden ward er von ben gurudteh= renden Monchen aufgeweckt; als er zu ihnen bin= austrat, brudte ihm Giner von ihnen ein Silberftuck als Fährgeld in die Hand, und alle Drei eilten raich von bannen. Der Fischer ging, nach feinem Rahn zu schauen, den er fest angebunden fand. Dann ichüttelte er fich, bod nicht wegen ber Racht= luft. Es war ihm nämlich sonderbar fröstelnd durch die Glieder gefahren, und es hatte ihm faft das Berg erfältet, als der Mönch, ber ihm bas Fähr= geld gereicht, seine Sand berührte; die Finger des Monches waren eiskalt. Diesen Umstand konnte ber Fischer einige Tage lang gar nicht vergessen. Doch die Jugend schlägt sich endlich alles Unheimliche aus dem Sinn, und der Fischer dachte nicht mehr an jenes Creignis, als im folgenden Jahre, gleichfalls um die Zeit der Tagesgleiche, gegen Mitternacht an das Fenfter der Fischerhütte geklopft murde und wieder mit großer Haft die drei vermummten Mönche erschienen, welche wieder den Kahn verlangten. Der Fischer überließ ihnen denselben diesmal mit weniger Beforgnis, und als fie nach einigen Stunden gurud= fehrten, und ihm einer ber Monche eilig bas Fähr= gelb in die Sand bruckte, fühlte er wieder mit Schaubern die eiskalten Finger. Daffelbe Ereignis wiederholte fich jedes Jahr um biefelbe Zeit in berfelben Weife, und endlich, als der fiebente Jahres= tag herannahte, ergriff ben Fischer eine groke Begier, bas Beheimnis, bas fich unter jenen brei Rut= ten verbarg, um jeden Preis zu erfahren. Er legte eine Menge Netwerke in ben Rahn, bafe biefelben ein Berfted bildeten, wo er hineinschlüpfen konnte, während die Monche das Fahrzeng besteigen warden. Die erwarteten bunklen Runden kamen wirklich um die bestimmte Zeit, und es gelang dem Fischer, fich unversehens unter die Nete zu verstecken und an ber Überfahrt theilzunchmen. Bu feiner Bermunberung bauerte biefe nur furze Zeit, während er fonft mehr als eine Stunde brauchte, che er aus entgegengefette Ufer gelangen fonnte, und noch größer war sein Erstaunen, als er hier, wo die Gegend ihm fo gut bekannt war, jest einen weiten offnen Waldesplat fah, den er früher noch nie erblickt, und ber mit Bäumen umgeben war, die einer ihm gang fremden Begetation angehörten. Die Bäume waren behängt mit ungähligen Lampen, auch Bafen mit loberndem Waldharz standen auf hohen Posta= menten, und dabei schien der Mond so hell, dass der Fischer die dort versammelte Menschenmenge so genau betrachten konnte, wie am hellen Tage. Es waren viele hundert Personen, junge Männer und junge Frauen, meistens bilbichon, obgleich ihre Be=

fichter alle so weiß wie Marmor waren, und diefer Umftand, verbunden mit der Aleidung, die in weiken, fehr weit aufgeschürzten Tuniken mit Burpurfaum bestand, gab ihnen das Aussehn von mandelnden Statuen. Die Frauen trugen auf ben Bäuptern Kränze von natürlichem ober auch aus Gold= und Silberdraht verfertigtem Weinlaub, und bas Saar war zum Theil auf dem Scheitel in eine Krone geflochten, zum Theil auch ringelte baffelbe aus biefer Krone wildlockig hinab in den Nacken. Die jungen Männer trugen ebenfalls auf ben Säuptern Kränze von Weinlaub. Männer und Weiber aber. in den Sänden goldne Stäbe ichwingend, die mit Weinlaub umrankt, kamen jubelnd herangeflogen, um die drei Ankömmlinge zu begrußen. Giner berfelben warf jest feine Rutte von fich, und gum Borschein kam ein impertinenter Geselle von gewöhn= lichem Mannesalter, ber ein wiberwärtig lufternes, ja unzüchtiges Gesicht hatte, mit fpiten Bocksohren begabt war und eine lächerlich übertriebene Wefchlecht= lichfeit, eine höchst auftößige Spperbel, zur Schau trug. Der andre Monch warf ebenfalls feine Rutte bon sich, und man sah einen nicht minder nackten Didwauft, auf beffen tahlen Glatfopf die muthwilligen Weiber einen Rosenfrang pflanzten. Beider Monche Antlitz war ichneeweiß, wie bas ber übrigen

Berfammlung. Schneeweiß war auch bas Geficht bes britten Monchs, ber schier lachend bie Rapuse vom Saupte ftreifte. Als er ben Gürtelftrick feiner Autte losband, und das fromme schmutige Gewand nebst Kreuz und Rosenkrang mit Ekel von sich marf. erblickte man in einer von Diamanten glänzenben Tunita eine wunderschöne Bünglingsgestalt vom edelften Cbenmag, nur dafe bie runden Suften und bie ichmächtige Taille etwas Weibisches hatten. Auch die gartlich gewölbten Lippen und die verschwimmend weichen Züge verliehen bem Büngling ein etwas weibifches Ausschen, bod fein Geficht trug gleichwohl einen gewiffen fühnen, fast übermüthig heroischen Ausbruck. Die Weiber liebkoften ihn mit wilber Begeifterung, festen ihm einen Epheufrang aufs Saupt, und warfen auf feine Schulter ein prachtvolles Leopardenfell. In bemfelben Augenblick fam, befpannt mit zwei Lowen, ein goldner zweirädriger Siegeswagen herangerollt, auf ben fich ber junge Menich mit Berricherwürde, aber boch heitern Blides, hinaufichwang. Er leitete an purpurnen Bugeln bas wilde Gespann. An ber rechten Seite feines Wagens schritt ber Gine feiner entfutteten Gefährten, beffen geile Gebarben und oben erwähnte unauftändige Übertriebenheit das Publifum ergötten, während fein Benoffe, ber fahlföpfige Didwanft, ben die luftigen Frauen auf einen Gfel gehoben hatten, an ber linken Seite bes Wagens einherritt, in der Sand einen goldnen Pokal haltend, ber ihm beständig mit Wein gefüllt wurde. Langfam bewegte fich ber Wagen, und hinter ihm wirbelte bie tangende Ausgelaffenheit ber weinlaubgefrönten Dan= ner und Weiber. Dem Wagen voran ging bie Soffavelle des Triumphators: der hübsche bausbäckige Junge mit ber Doppelflote im Maule; bann bie hochgeschürzte Tamburinschlägerin, die mit den Anöcheln ber umgekehrten Sand auf das klirrende Fell lostrommelte; bann die ebenfo holbselige Schone mit dem Triangel; bann bie Horniften, bodsfüßige Gefellen mit schönen, aber lasciven Befichtern, welche auf wunderlich geschwungenen Thierhörnern ober Scemuscheln ihre Fanfaren bliefen; dann die Lautenivieler -

Doch, lieber Leser, ich vergesse, dass du ein sehr gebildeter und wohlunterrichteter Leser bist, der schon lange gemerkt hat, dass hier von einem Bacschanale die Nede ist, von einem Feste des Dionhsos. Du hast oft genug auf alten Basreliesen oder Aupserstichen archäologischer Werke die Triumphsüge gesehen, die jenen Gott verherrlichen, und wahrlich, bei deinem klassisch gebildeten Sinn würsdest du nimmermehr erschrecken, wenn dir einmal

plotlich in ber mitternächtlichen Abgeschiedenheit eines Walbes ber ichone Sput eines folden Bacduszuges nebst dem dazu gehörigen betrunkenen Personale leiblich vor Augen trate - Sochstens würdest bu einen leifen lufternen Schauer, ein afthetisches Gruseln empfinden beim Anblick dieser bleichen Bersammlung, dieser anmuthigen Phantome, die den Sarfophagen ihrer Grabmaler oder ben Berfteden ihrer Tempelruinen entstiegen sind, um ben alten fröhlichen Gottesbienst noch einmal zu begehen, um noch einmal mit Spiel und Reigen die Siegesfahrt bes göttlichen Befreiers, bes Beilandes der Sinnen= luft zu feiern, um noch einmal ben Freudentang bes Beibenthums, ben Rankan ber antiken Welt, zu tanzen, ganz ohne hppokritische Verhüllung, ganz ohne Dazwischenkunft ber Sergents-de-ville einer spiritualistischen Moral, gang mit dem ungebundenen Wahnfinn ber alten Tage, jauchzend, tobend, jubelnd: Evoe Bacche!") Aber ach! lieber Lefer,

<sup>\*)</sup> In der französischen Ausgabe findet sich hier noch der Sat: "Wie gesagt, lieber Leser, du bist ein unterrichteter und ausgeklärter Mann, den eine nächtliche Erscheinung dieser Art nicht mehr erschrecken würde, als wenn es eine Phantasmagorie der Academie imperiale de musique wäre, hervorgerusen durch das poetische Genie des Herrn Eugene Scribe, dem das musitalische Genie des berühmten Maestro Giacomo. Meherbeer seine Mitarbeiterschaft lieh." Der Herausgeber.

ber arme Fischer, von welchem wir berichten, mar feineswegs, wie du, in der Mothologie bewandert, er hatte gar feine archäologischen Studien gemacht, und er war von Schrecken und Angit ergriffen bei bem Anblick jenes ichonen Triumphators mit feinen zwei wunderlichen Afoluthen, als fie ihrer Monches= tracht entsprungen; er schanderte ob der unzüchtigen Gebärden und Sprünge ber Bacchanten, ber Faunen, ber Sathrn, die ihm durch ihre Bocksfuße und Hörner gang befonders biabolisch erschienen, und bie gesammte Societät hielt er für einen Rongress von Gespenstern und Dämonen, welche durch ihre Maleficien allen Christenmenschen Berberben zu bereiten suche. Das Saar sträubte sich auf feinem Saupte, ale er die halsbrechend unmögliche Pofitur einer Manade fah, die mit flatterndem Saar bas Haupt zurückwarf und sich nur durch den Thyrsus im Gleichgewicht erhielt. Ihm felber, bem armen Schiffer, ward es wirr im Hirn, als er hier Rorhbanten erblickte, die mit den furzen Schwertern ihrem eigenen Leibe Wunden beibrachten, tobfüchtig bie Wolluft suchend in dem Schmerze felbit. Die weichen, gärtlichen und doch zugleich graufamen Tone ber Musit, die er bernahm, brangen in fein Bemuth wie Flammen, lodernd, verzehrend, grauenhaft. Aber als ber arme Menich jenes verrufene

ägyptische Symbol erblickte, bas in übertriebener Größe und bekränzt mit Blumen von einem schamslosen Weibe auf einer hohen Stange herumgetragen wurde, da verging ihm Hören und Schen — und er stürzte nach seinem Kahn zurück und verkroch sich unter die Netze, zähneklappernd und zitternd, als hielte ihn Satan bereits an einem Fuße sest. Nicht lange darauf kamen die drei Mönche ebenfalls nach dem Kahne zurück und stießen ab. Als sie endlich am andern Seesufer landeten und ausstiegen, wusste der Fischer so geschickt seinem Versteck zu entschlüpfen, das die Mönche meinten, er habe hinter den Weisden ihrer geharrt, und indem ihm Einer von ihnen wieder mit eiskalten Fingern den Fährlohn in die Hand drückte, eilten sie stracks von hinnen.

Sowohl seines eigenen Seelenheils wegen, bas er gefährbet glaubte, als auch um andere Christensmenschen vor Verberben zu bewahren, hielt sich der Fischer für verpflichtet, das unheimliche Begebnis dem geistlichen Gerichte anzuzeigen, und da der Superior eines nahegelegenen Franciskanerklosters als Vorsitzer eines solchen Gerichtes und ganz besonders als gelahrter Exorcist in großem Anschenstand, beschloß er, sich unverzüglich zu ihm zu besgeben. Die Frühsonne fand daher den Fischer schon auf dem Wege nach dem Kloster, und demüthigen

Blides ftand er bald vor Seiner Hochwürden, bem Superior, der in seiner Bucherei, die Rapuze weit übers Geficht gezogen, in einem Lehnfeffel faß, und in dieser nachdenklichen Positur siten blieb, während ihm der Fischer die graufenhafte Siftorie erzählte. Als Derselbe mit dieser Relation zu Ende war, er= hob ber Superior fein Haupt, und indem die Rapuze zurückfiel, sah ber Fischer mit Befturzung, daß Seine Hochwürden einer von den brei Mönden war, die jährlich über den See fuhren, und er er= fannte in ihm eben Denjenigen, ben er bieje Racht als heibnischen Dämon auf bem Siegeswagen mit bem Löwengespann gesehen; es war dasselbe marmor= blaffe Beficht, dieselben regelmäßig ichonen Büge, berfelbe Mund mit den gärtlich gewölbten Lippen — Und um diese Lippen schwebte ein wohlwollen= bes Lächeln, und diesem Munde entquollen jest die sanftklingenden falbungsreichen Worte: Beliebter Sohn in Chrifto! wir glauben herzlich gern, bajs Ihr diese Nacht in der Gesellschaft des Gottes Bacchus zugebracht habt, und Eure phantaftische Sputgeschichte giebt Deffen hinlänglich Runde. Wir wollen bei Leibe nichts Unliebiges von diesem Gotte sagen, er ist gewiss manchmal ein Sorgenbrecher und erfreut des Menschen Berg, aber er ift fehr gefährlich für Diejenigen, die nicht Biel vertragen tönnen, und zu Diesen scheint Ihr zu gehören. Wir rathen Euch baher, hinfüro nur mit Maß bes goldenen Rebensaftes zu genießen, und mit den Hirngeburten der Trunkenheit die geistlichen Obrigseiten nicht mehr zu behelligen, und auch von Eurer letzten Bision zu schweigen, ganz das Maul zu halten, widrigenfalls Euch der weltsliche Arm des Büttels fünsundzwauzig Peitschenhiebe aufzählen soll. Zetzt aber, geliebter Sohn in Christo, geht in die Klosstersüche, wo Euch der Bruder Kellermeister und der Bruder Küchenmeister einen Imbis vorsetzen sollen.

Hiermit gab ber geistliche Herr bem Fischer seinen Segen, und als sich Dieser verblüfft nach der Rüche trollte und den Frater Rüchenmeister und den Frater Rüchenmeister und den Frater Kellermeister erblickte, siel er sast Boden vor Schrecken — denn diese Beiden waren die zwei nächtlichen Gefährten des Superiors, die zwei mönche, die mit Demselben über den See gefahren, und der Fischer erkannte den Dickwanst und die Glaze des Sinen, ebenso wie die grinsend geilen Gesichtszüge nehst den Bocksohren des Ansdern. Doch hielt er reinen Mund, und erst in spätern Jahren erzählte er die Geschichte seinen Ungehörigen.

Alte Chroniken, welche ähnliche Sagen erzählen, verlegen den Schauplat nach Speier am Rhein.

Un ber oftfriesischen Rufte herrscht eine anafoge Tradition, worin die altheidnischen Borftellun= gen von der überfahrt der Todten nach dem Schattenreiche, welche allen jenen Sagen gu Brunde liegen, am beutlichsten hervortreten. Bon einem Charon, ber bie Barte lenkt, ift gwar nirgend barin die Rebe, wie benn überhaupt diefer alte Rang fich nicht in ber Volksfage, sondern nur im Puppen= ipiele erhalten hat; aber eine weit wichtigere mh= thologische Bersonage erkennen wir in dem soge= nannten Speditenr, ber die Uberfahrt ber Tobten beforgt, und ber bem Fährmann, welcher bes Charon's Amt verrichtet und ein gewöhnlicher Fischer ift, bas herfömmliche Fährgeld auszahlt. Trot ihrer barocken Vermummung werden wir den wahren Namen jener Perjon bald errathen, und ich will baher die Tradition selbst so getren als möglich hier mittheilen.

In Ostfriesland, an der Küste der Nordsec, gibt es Buchten, die gleichsam kleine Häfen bilden und Siehle heißen. Un den äußersten Vorsprüngen derselben steht das einsame Haus irgend eines Fischers, der hier mit seiner Familie ruhig und genügsiam lebt. Die Natur ist dort traurig, kein Vogel pfeift, außer den Seemöwen, welche manchmal mit einem fatalen Gekreische aus den Sandnestern der

Dünen hervorfliegen und Sturm verfünden. Das monotone Geplätscher ber brandenden See pafft fehr gut zu ben buftern Wolkenzugen. Auch bie Menichen fingen hier nicht, und an biefer melancholischen Rufte hört man nie die Strophe eines Volksliedes. Die Menschen hier zu Lande find ernft, ehrlich, mehr vernünftig als religiös, und ftolz auf den kühnen Sinn und auf die Freiheit ihrer Altvordern. Solche Leute find nicht phantaftisch aufregbar, und grübeln nicht viel. Die Hauptsache für ben Fischer, ber auf feinem einsamen Siehl wohnt. ift ber Fischfang und bann und wann bas Fähr= geld ber Reisenden, die nach einer ber umliegenden Infeln der Nordice übergejett fein wollen. Bu einer bestimmten Zeit des Bahres, heißt es, juft um die Mittagsftunde, wo eben der Fischer mit feiner Familie, das Mittagsmahl verzehrend, zu Tifche fitt, tritt ein Reisender in die große Wohnstube, und bittet ben Hausherrn, ihm einige Augenblicke zu vergönnen, um ein Geschäft mit ihm zu besprechen. Der Fischer, nachdem er ben Gast vergeblich ge= beten, vorher an der Mahlzeit Theil zu nehmen, erfüllt am Ende beffen Begehr, und Beibe treten bei Seite an ein Erkertischen. Ich will bas Ausfeben des Fremden nicht lange beschreiben in mußiger Rovellistenweise; bei der Aufgabe, die ich mir

geftellt habe, genügt ein genaues Signalement. 3ch bemerke also Folgendes: Der Fremde ift ein schon bejahrtes, aber boch wohlkonserviertes Männchen, ein jugendlicher Greis, gehäbig aber nicht fett, die Wänglein roth wie Borsborfer Apfel, die Anglein luftig nach allen Seiten blingelnd, und auf bem gepuderten Röpfchen fitt ein breiediges Sutlein. Unter einer hellgelben Houppelande mit ungähligen Arägelchen trägt der Mann die altmodische Klei= bung, die wir auf Porträten hollandischer Rauflente finden, und welche eine gewisse Wohlhabenheit verrath: ein feidenes papageigrunes Röcken, blumengestickte Beste, furze schwarze Boschen, gestreifte Strümpfe und Schnallenschuhe; lettere find fo blank, dass man nicht begreift, wie Jemand burch ben Schlamm ber Siehlwege zu Tuge fo unbeschmutt hergelangen konnte. Seine Stimme ift afthmatisch, feindrähtig und manchmal ins Greinende überschlagend, doch ber Vortrag und die Haltung bes Männleins ift gravitätisch gemessen, wie es einem holländischen Raufmann ziemt. Diese Gravität scheint jedoch mehr erkünstelt als natürlich zu sein, und sie kontrastiert manchmal mit bem forsch= famen Sin= und Serlugen der Anglein, fo wie auch mit der ichlecht unterbrückten flatterhaften Beweglichfeit der Beine und Arme. Dafs ber Frembe ein

hollandischer Raufmann ift, bezeugt nicht bloß feine Kleidung, sondern auch die merkantilische Genauigfeit und Umficht, womit er bas Geschäft fo vor= theilhaft als möglich für seinen Rommittenten abzuschließen weiß. Er ift nämlich, wie er fagt, Spediteur und hat von einem seiner Sandelsfreunde ben Auftrag erhalten, eine beftimmte Angahl Seelen, fo viel' in einer gewöhnlichen Barte Raum fanden, von der oftfriesischen Rufte nach der weißen Infel au fördern; ju biefem Behufe nun, fährt er fort, möchte er wiffen, ob der Schiffer diefe Racht die erwähnte Ladung mit feiner Barke nach ber er= wähnten Infel übersetzen wolle, und für biefen Fall fei er erbötig, ihm das Fährgeld gleich vorauszugahlen, zuversichtlich hoffend, bafs er aus driftlicher Bescheidenheit seine Forderung recht billig ftellen werde. Der holländische Raufmann (Diefes ift eigentlich ein Pleonasmus, da jeder Hollander Kaufmann ift) macht diesen Antrag mit der größ= ten Unbefangenheit, als handle es sich bon einer Ladung Raje, und nicht von Seelen ber Berftorbenen. Der Fischer stutt einigermaßen bei dem Wort "Seelen," und es rieselt ihm ein bisichen falt über ben Rücken, ba er gleich merkt, bafs von ben Seelen der Verftorbenen die Rede, und dafs er den gespenftischen Sollander vor fich habe, ber fo

manchen feiner Kollegen die Überfahrt ber verftorbenen Seelen anvertraute und gut bafur beanklte. Wie ich jedoch oben bemerkt, bieje oftfriefifchen Kuftenbewohner find muthig und gefund und nüchtern, und es fehlt ihnen jene Rranklichkeit und Ginbildungsfraft, welche uns für bas Befpen= stijde und Überfinnliche empfänglich macht; unfres Fischers geheimes Grauen bauert baber nur einen Alugenblick; feine unheimliche Empfindung unterbrückend, gewinnt er bald seine Fassung, und mit bem Alnschein bes größten Gleichmuths ift er nur barauf bedacht, das Fährgeld jo hoch als möglich 311 fteigern. Doch nach einigem Teilschen und Din= gen verständigen fich beide Kontrabenten über ben Fährlohn, fie geben einander den Sandichlag gur Befräftigung ber Übereinfunft, und ber Sollander, welcher einen schmutzigen ledernen Bentel hervor= zieht, angefüllt mit lauter gang kleinen Silberpfen= nigen, den fleinsten, die je in Solland geschlagen worden, zahlt die ganze Summe des Fährgelds in Dieser putigen Mingforte. Indem er bem Fischer noch die Instruktion giebt, gegen Mitternacht, gur Zeit, wo der Mond aus den Wolfen hervortreten würde, fich an einer bestimmten Stelle ber Kufte mit seiner Barte einzufinden, um die Ladung in Empfang zu nehmen, verabichiedet er fich bei ber

ganzen Familie, welche vergebens ihre Ginlabung zum Mitspeisen wiederholte, und die eben noch so gravitätische Figur trippelt mit leichtfüßigen Schritsten von bannen.

Um die bestimmte Reit befindet fich der Schiffer an dem beftimmten Orte mit feiner Barfe, bie anfangs von den Wellen hin und her geschaufelt wird: aber nachdem der Bollmond fich gezeigt, bemerkt ber Schiffer, dass fein Fahrzeug fich minder leicht bewegt und immer tiefer in die Fluth einfinft, fo dass am Ende das Waffer nur noch eine Sand breit vom Rand entfernt bleibt. Dieser Umstand belehrt ihn, daß feine Baffagiere, die Seclen, jett an Bord fein muffen, und er ftogt ab mit feiner Ladung. Er mag noch fo fehr feine Angen anftrengen, boch bemerkt er im Rahne Nichts als einige Debelftreifen, die fich bin und ber bewegen, aber feine bestimmte Geftalt annehmen und in einander verquirlen. Er mag auch noch so sehr horden, so hört er boch Richts als ein unfäglich leifes Birven und Anistern. Rur bann und mann schieft schril= lend eine Mowe über fein Saupt, ober es taucht neben ihm aus der Fluth ein Fisch hervor, der ihn blobe anglott. Es gahnt die Nacht, und froftiger weht die Seeluft. Überall nur Baffer, Mondichein und Stille; und ichweigfam, wie feine Umgebung,

ift ber Schiffer, ber endlich an ber weißen Infel anlangt und mit feinem Rahne ftillhält. Auf bem Strande ficht er Niemand, aber er hört eine fchriffe, afthmatifch feuchende und greinende Stimme, worin er die des Hollanders erkennt: Derfelbe icheint ein Bergeichnis von lauter Gigennamen abzulesen, in einer gemiffen verificierenden, monotonen Beife; unter diesen Namen sind dem Fischer manche befannt und gehören Perfonen, die in demfelben Sahr verstorben. Während dem Ablesen dieses Namen= verzeichnisses wird ber Kahn immer leichter, und lag er eben noch fo schwer im Sande bes Ufers, jo hebt er fich jett plötlich leicht empor, fobald die Alblefung zu Ende ift; und ber Schiffer, welcher baran merkt, bafs feine Ladung richtig in Empfang genommen ift, fährt wieder ruhig gurud zu Weib und Rind, nach feinem lieben Saufe am Sichl.

So geht es jedesmal mit dem Überschiffen der Seelen nach der weißen Insel. Als einen besondern Umstand bemerkte einst der Schiffer, dass der unssichtbare Kontroleur im Ablesen des Namenverzeichnisses plötzlich inne hielt und ausrief: "Wo ist aber Pitter Jansen? Das ist nicht Pitter Jansen." Worauf ein seines, wimmerndes Stimmehen autwortete: "Ich bin Pitter Jansen's Mieke, un hebb mi op mines Manns Noame instreberen laten."

(3ch bin Pitter Jansen's Mieke, und habe mich auf meines Mannes Namen einschreiben laffen).

Ich habe mich oben vermeffen, trot ber pfiffigen Vermummung die wichtige mythologische Person zu errathen, die in obiger Tradition gum Borichein fommt. Diefes ift feine geringere als ber Gott Merfurius, der ehemalige Seelenführer, Bermes Pih= dopompos. Ba, unter jener ichabigen Houppelande und in jener nüchternen Krämergeftalt verbirgt fich ber brillanteste jugendliche Seidengott, ber kluge Sohn ber Maja. Auf jenem breiedigen Bütchen stedt auch nicht ber geringste Rederwisch, ber an bie Fittige ber göttlichen Ropfbededung erinnern tonnte, und die plumpen Schuhe mit ben ftählernen Schnal-Ien mahnen nicht im Mindeften an beflügelte Sanbalen; dieses holländisch schwerfällige Blei ift fo aang verschieden von bem beweglichen Quecfilber, bem ber Gott fogar seinen Namen verliehen, aber cben ber Kontraft verräth die Absicht, und ber Gott wählte bieje Mafte, um sich besto sicherer verstellt ju halten. Bielleicht aber wählte er fie keineswegs aus willfürlicher Laune; Merkur war, wie ihr wisst, ju gleicher Zeit ber Gott ber Diebe und ber Rauf= leute, und es lag nahe, dafs er bei ber Wahl einer Maffe, die ihn verbergen, und eines Gewerbes, bas ihn ernähren könnte, auf seine Antecedentien und

Talente Rücksicht nahm. Lettere waren erprobt: er war der erfindungsreichste der Olympier, er hatte bie Schildfrotenibra und bas Sonnengas erfunden. er bestahl Menschen und Götter, und ichon als Rind mar er ein fleiner Calmonius, ber feiner Wiege ent= ichlüpfte, um ein Baar Rinder zu ftibigen \*). Er hatte zu wählen zwischen ben zwei Industrien, die im Wesentlichen nicht sehr verschieden, da bei beiden die Aufgabe geftellt ift, das fremde Gigenthum fo wohlfeil als möglich zu erlangen; aber ber pfiffige Gott bedachte, bafs ber Diebesstand in ber öffent= lichen Meinung feine jo hohe Achtung genießt wie ber Sandelsstand, das jener von der Polizei verpont, mährend diefer von den Gefeten jogar pri= vilegiert ist, dass die Kaufleute jett auf der Leiter ber Chre die höchste Staffel erklimmen, während Die vom Diebesstand manchmal eine minder angenchme Leiter besteigen muffen, dafs fie Freiheit und leben aufs Spiel fetgen, während ber Raufmann nur feine Rapitalien ober nur die feiner Freunde einbugen fann, und ber pfiffigfte ber Götter ward Raufmann, und um es vollständig zu fein, ward er fogar Sol=

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Dieser Satz sehlt in ber frangösischen Ausgabe. Der Form nach weicht auch ber Schluß bes Absatzes bort etwas von obiger Fassung ab.

länder. Seine lange Praxis als ehemaliger Psychospompos, als Schattenführer, machte ihn besonders geeignet für die Spedition der Seelen, deren Transsport nach der weißen Insel, wie wir sahen, durch ihn betrieben wird.

Die weiße Insel wird zuweilen auch Brea oder Britinia genannt. Denkt man vielleicht an das weiße Albion, an die Kalkselsen der englischen Küste? Es wäre eine humoristische Idee, wenn man England als ein Todtenland, als das plutonische Reich, als die Hölle bezeichnen wollte. England mag in der That manchem Fremden in solcher Gestalt erscheinen.

In meinem Versuche über die Faust-Legende habe ich den Bolksglauben in Bezug auf das Neich des Pluto und Diesen selbst hinlänglich besprochen. Ich habe dort gezeigt, wie das alte Schattenreich eine ausgebildete Hölle und der alte sinstre Beherrscher desselben ganz diabolisiert wurde. Aber nur durch den Kanzleistil der Kirche klingen die Dinge so grell; trot dem christlichen Anathema blied die Position des Pluto wesentlich dieselbe. Er, der Gott der Unterwelt, und sein Bruder Neptunus, der Gott des Meeres, diese Beiden sind nicht emigriert wie andre Götter, und auch nach dem Siege des Christenthums blieden sie in ihren Domänen, in ihrem Elemente. Mochte man hier oben auf Erden das

Tollfte von ihm fabeln, der alte Pluto faß unten warm bei feiner Proferpina. Weit weniger Berun= glimpfungen, als fein Bruder Pluto, hatte Reptunus zu erdulben, und weber Glockengeläute noch Draelflange fonnten sein Ohr verleten ba unten in feinem Ocean, wo er ruhig faß bei feiner weiß= buffigen Frau Umphitrite und feinem fenchten Sof= staat von Nereiden und Tritonen. Rur zuweilen, wenn irgend ein junger Seemann gum erften Male die Linie paffierte, tauchte er empor aus feiner Fluth, in der Sand den Dreizack schwingend, das Saupt mit Schilf befrangt, und ber filberne Wellenbart herabwallend bis zum Rabel. Er ertheilte alsbann bem Neophyten die schreckliche Seewassertaufe, und hielt dabei eine lange, falbungsreiche Rede, voll von berben Seemannswigen, die er nebst ber gelben Lauge des gekanten Tabacks mehr ausspuckte als iprach, jum Ergötzen feiner betheerten Buhörer. Gin Freund, welcher mir ausführlich beschrieb, wie ein foldes Waffer-Mufterium von den Seeleuten auf ben Schiffen tragiert wird, verficherte, bafe eben jene Matrosen, welche am tollsten über die brollige Fast= nachtsfrate des Neptun's lachten, bennoch keinen Augenblick an ber Existenz eines folchen Meergottes zweifelten und manchmal in großen Gefahren zu ihm beteten.

Neptunus blieb also ber Beherricher bes Wajferreichs, wie Pluto trot feiner Diabolifierung der Fürst ber Unterwelt blieb. Ihnen ging es beffer als ihrem Bruder Jupiter, dem dritten Sohne bes Saturn, welcher nach bem Stury feines Baters bie Berrichaft bes Simmels erlangt hatte, und jorglos als König ber Welt im Dlymp mit feinem glanzenden Trofs von lachenden Göttern, Göttinnen und Chrennhmphen fein ambrofisches Freudenregi= ment führte. 2018 die unfelige Rataftrophe hereinbrach, als bas Regiment bes Rreuzes, bes Leibens, proflamiert ward, emigrierte auch der große Rronide, und er verschwand im Tumulte der Bölferwanderung. Seine Spur ging verloren, und ich habe bergebens alte Chronifen und alte Beiber befragt, Riemand wuffte mir Ausfunft zu geben über fein Schickfal. Ich habe in berfelben Absicht viele Bibliotheken durchstöbert, wo ich mir die pracht= vollsten Robices, geschmückt mit Gold und Ebelstei= nen, wahre Obalisten im harem ber Wiffenichaft, zeigen ließ, und ich fage ben gelehrten Gunuchen für die Unbrummigkeit und sogar Affabilität, womit fie mir jene leuchtenden Schate erichloffen, hier öffentlich den üblichen Dank. Es scheint, als hatten fich feine volksthümlichen Traditionen über einen mittelalterlichen Jupiter erhalten, und Alles, was ich aufgegabelt, befteht in einer Geschichte, welche mir einft mein Freund Riels Underfen ergählte.

Ich habe so eben Niels Andersen genannt, und die liebe drollige Figur steigt wieder lebendig in meiner Erinnerung herauf. Ich will ihm hier einige Zeilen widmen. Ich gebe gern meine Quellen au, und ich erörtere ihre Eigenschaften, damit der geneigte Leser selbst beurtheile, in wie weit sie sein Bertrauen verdienen. Also einige Worte über meine Quelle.

Riels Andersen, geboren zu Drontheim in Morwegen, war einer ber größten Balfifchjäger, die ich tennen lernte. Ich bin ihm fehr verpflichtet. Ihm verdanke ich alle meine Kenntnisse in Bezug auf ben Walfischfang. Er machte mich bekannt mit allen Finten, die das fluge Thier anwendet, um bem Bager zu entrinnen; er vertraute mir die Kriegsliften, womit man feine Finten vereitelt. Er lehrte mich die Sandgriffe beim Schwingen der Harpune, zeigte mir, wie man mit bem Anie bes rechten Beines fich gegen ben Borderrand bes Rahnes stemmen muß, wenn man die Harpune nach bem Walfisch wirft, und wie man mit bem linken Bein einen gefalzenen Fußtritt dem Matrofen berfett, ber bas Seil, bas an ber Barpune befeftigt ift, nicht schnell genug nachschießen ließ. 3hm ver-

banke ich Alles, und wenn ich kein großer Walfischjäger geworben, fo liegt bie Schuld weber an Diels Underfen noch an mir, fondern an meinem bofen Schickfal, das mir nicht vergönnte, auf meinen Lebensfahrten irgend einen Balfifch anzutreffen, mit welchem ich einen würdigen Rampf bestehen fonnte. Ich begegnete nur gewöhnlichen Stockfischen und laufigen Beringen. Was hilft die beste Barpune gegen einen Bering? Bett mufs ich allen Jagd= hoffnungen entfagen, meiner gesteiften Beine wegen. Uls ich Riels Andersen zu Ritebüttel bei Ruxhaven fennen lernte, war er ebenfalls nicht mehr gut auf ben Bugen, ba am Senegal ein junger Saififch, ber vielleicht fein rechtes Bein für ein Zuckerstängelchen anfah, ihm daffelbe abbifs, und der arme Niels feitdem auf einem Stelgfuß herumhumpeln muffte. Sein größtes Bergnügen war bamale, auf einer hohen Tonne zu figen, und auf dem Bauche der= felben mit feinem hölzernen Beine zu trommeln. 3ch half ihm oft die Tonne erklettern, aber ich wollte ihm manchmal nicht wieder hinunterhelfen, che er mir eine feiner wunderlichen Fischerfagen erzählte.

Wie Muhammed Ebn Mansur seine Lieber ims mer mit einem Lob des Pferdes anfing, so begann Nicls Andersen alle seine Geschichten mit einer Apos

logie des Walfisches. Auch die Legende, die wir ihm hier nachergablen, ermangelte nicht einer jolden Lobipende. Der Walfisch, jagte Riels Andersen, jei nicht bloß das größte, sondern auch bas ichonite Thier. Aus ben zwei Naslöchern auf seinem Kopfe iprängen zwei koloffale Bafferftrahlen, die ihm bas Auschen eines munderbaren Springbrunnens gaben, und gar besonders des Nachts im Mondschein einen magischen Effekt hervorbrächten. Dabei fei er gut= müthia, friedliebig, und habe viel Ginn für ftilles Familienleben. Es gewähre einen rührenden Unblick, wenn Bater Walfisch mit ben Seinen auf einer ungeheuern Gisicholle fich hingelagert, und Jung und Alt sich um ihn her in Liebesspielen und harmlosen Neckereien überböten. Manchmal fpringen fie alle auf einmal ins Baffer, um zwischen ben großen Eisblöcken Blindefuh zu fpielen. Die Sittenreinheit und die Renschheit der Walfische wird weit mehr gefördert durch das Eiswaffer, worin fie beständig mit den Flossen herumschwänzeln, als durch moralifche Principien. Es fei auch leiber nicht zu leugnen, dafs fie keinen religiofen Sinn haben, dafs fie gang ohne Religion find -

Ich glaube, Das ist ein Irrthum — unterbrach ich meinen Freund, — ich habe jüngst ben Bericht eines hollandischen Missionars gelesen, worin Dieser

bie Herrlichkeit ber Schöpfung beschreibt, die sich in den hohen Polargegenden offenbare, wenn des Morgens die Sonne aufgegangen, und das Tagesticht die abenteuerlichen, riesenhaften Eismassen des strahlt. Diese, sagt er, welche alsdann an diamantene Märchenschlösser erinnern, geben von Gottes Allmacht ein so imposantes Zeugnis, dass nicht bloß der Mensch, sondern sogar die rohe Fischkreatur, von solchem Anblick ergriffen, den Schöpfer andete — mit seinen eigenen Augen, versichert der Domine, habe er mehre Walfische gesehen, die, an einer Eiswand gesehnt, dort aufrecht standen und sich mit dem Obertheil auf und nieder bewegten, wie Betende.

Niels Andersen schüttelte sonderbar den Kopf; er leugnete nicht, dass er selber zuweilen gesehen, wie die Walfische, an einer Siswand stehend, solche Bewegungen machten, nicht unähnlich denjenigen, die wir in den Betstuben mancher Glaubenssekten bemerken; aber er wollte Solches keineswegs irgend einer religiösen Andacht zuschreiben. Er erklärte die Sache physiologisch; er bemerke, dass der Walfisch, der Chimborasso der Thiere, unter seiner Haut eine so ungeheuer tiese Schichte von Fett besitze, dass oft ein einziger Walfisch hundert dis hundertundssünfzig Fässer Talg und Thran gebe. Sene Fett=

ichichte fei fo bick, bafs fich viele hundert Wafferratten darin einnisten können, während das große Thier auf einer Gisscholle schliefe, und biefe Bafte, uns endlich größer und biffiger ale unfre Landratten, führen bann ein frohliches Leben unter ber Saut bes Walfisches, wo sie Tag und Nacht bas beste Fett verschmausen fonnen, ohne das Nest zu verlaffen. Diefe Schmaufereien mögen wohl am Ende bem unfreiwilligen Wirthe etwas überläftig, ja un= endlich schmerzhaft werden; ba er nun feine Sande hat, wie ber Mensch, der sich gottlob! fragen fann, wenn es ihn juckt, so sucht er die innere Qual dadurch zu lindern, dass er sich an die scharfen Ranten einer Giswand stellt und baran ben Rücken burch Auf- und Niederbewegungen recht inbrunftiglich reibt, gang wie bei uns die Sunde fich an einer Bettstelle zu icheuern pflegen, wenn fie mit ju viel' Flöhen behaftet find. Diefe Bewegungen hat nun der ehrliche Domine für die eines Beters gehalten und fie der religiöfen Andacht zugeschrie= ben, während fie doch nur durch die Ratten-Drgien hervorgebracht wurden. Der Walfisch, so viel Thran er auch enthält, schlose Niels Anderfen, ift boch ohne den mindeften religiöfen Sinn. Mur unter ben Thieren mittlerer Statur findet man überhaupt Religion: die gang großen, riefenhaften Befchöpfe,

wie der Walfisch, sind nicht mit dieser Eigenschaft begabt. Was ist der Grund davon? Finden sie vielleicht keine Kirche, die geräumig genug wäre, um sie in ihren Schoß aufzunchmen? Dies Gesthier ehrt weder die Heiligen noch die Propheten, und sogar den kleinen Propheten Jonas, den solch ein Walfisch einmal aus Versehen verschluckte, konnte er nimmermehr verdauen, und nach dreien Tagen spuckte er ihn wieder aus. Das vortreffliche Ungeheuer hat leider keine Neligion, und so ein Walfisch verehrt unsern wahren Herrgott, der droben im Himmel wohnt, eben so wenig wie den falschen Heidengott, der fern am Nordpol auf der Kaninchen-Insel sigt, wo er Denselben zuweilen besucht.

Bas ist das für ein Ort, die Kaninchen-Insel? fragte ich unsern Niels Andersen. Dieser aber trommelte mit seinem Holzbein auf der Tonne und erwiderte: Das ist eben die Insel, wo die Geschichte passiert, die ich zu erzählen habe. Die eigentliche Lage der Insel kann ich nicht genau angeben. Niemand konnte, seit sie entdeckt worden, wieder zu ihr gelangen; Solches verhinderten die ungeheuern Sisberge, die sich um die Insel thürmen und vielsleicht nur selten eine Annäherung erlauben. Nur die Schiffslente eines russischen Walsischjägers, welche einst die Nordstürme so hoch hinauf vers

ichlugen, betraten ben Boben ber Jujel, und feit= dem find ichon hundert Sahre verfloffen. Als jene Schiffsleute mit einem Rahn dort landeten, fanden fie die Infel gang wüst und obe. Traurig bewegten fich die Halme des Ginfters über dem Flugfand; nur hie und da standen einige Zwergtannen, oder es früppelte am Boden bas unfruchtbarfte Buschwerk. Gine Menge Raninden faben fie umberspringen, weishalb fie dem Orte den Namen Kaninchen-Infel ertheilten. Mur eine einzige ärmliche Hütte gab Runde, dafs ein menschliches Wesen bort wohnte. Uls die Schiffer hineintraten, erblickten fie einen uralten Greis, der, fümmerlich bekleibet mit zu= jammengeflicten Raninchenfellen, auf einem Steinstuhl vor dem Herde saß, und an dem flackernden Reifig seine magern Sände und schlotternden Anice wärmte. Neben ihm zur Rechten stand ein ungeheuer großer Bogel, der ein Abler zu sein schien, den aber die Zeit so unwirsch gemausert hatte, dass er nur noch die langen struppigen Federfiele seiner Flügel behalten, was bem nachten Thiere ein höchit närrisches und zugleich grausenhaft häseliches Aussehen verlieh. Bur linken Seite des Alten fauerte am Boden eine außerordentlich große haarlose Ziege, die sehr alt zu sein schien, obgleich noch volle Milcheutern mit rofig frischen Bigen an ihrem Bauche hingen.

Unter ben ruffischen Seeleuten, welche auf bei Raninchen-Infel landeten, befanden fich mehrere Grieden, und Giner Derfelben glaubte, nicht bon bem Sausheren der Sütte verstanden zu werden, als er in griechischer Sprache zu einem Rameraben fagte: "Dieser alte Rang ift entweder ein Gespenft ober ein bofer Damon." Aber bei biefen Worten erhub fich ber Alte plöglich von feinem Steinfit, und mit großer Berwunderung fahen die Schiffer eine hohe stattliche Gestalt, die sich trot dem hohen Alter mit gebietender, ichier königlicher Burbe aufrecht hielt und beinahe die Balfen bes Gesimses mit bem Saupte berührte; auch die Züge Deffelben, obgleich verwüftet und verwittert, zeugten von urfprünglicher Schönheit, fie waren edel und ftreng gemeffen, fehr spärlich fielen einige Silberhaare auf die von Stolz und Alter gefurchte Stirn, die Augen blickten bleich und stier, aber boch stechend, und dem hoch aufae= ichurzten Munde entquollen in alterthümlich griechifdem Dialekt die wohllautenden und klangvollen Worte: "Ihr irrt Euch, junger Mensch, ich bin weber ein Bespenft noch ein boser Damon; ich bin ein Unglücklicher, welcher einft beffere Tage geschen. Wer aber seid ihr?"

Die Schiffer erzählten nun dem Manne das Missgeschick ihrer Fahrt, und verlangten Auskunft

über Alles, mas bie Infel beträfe. Die Mittheilungen fielen aber fehr burftig aus. Geit undenklicher Beit, jagte ber Alte, bewohne er bie Infel, beren Boll= werke von Eis ihm gegen seine unerbittlichen Feinde eine sichere Zuflucht gewährten. Er lebe hauptfach= lich vom Raninchenfange, und alle Jahr', wenn die treibenden Gismaffen fich gefett, famen auf Schlit= ten einige Saufen Wilbe, benen er feine Raninchen= felle verkaufe, und die ihm als Zahlung allerlei Gegenstände des unmittelbarften Bedürfniffes überlieken. Die Walfische, welche manchmal an die Infel heranschwämmen, feien feine liebste Befellichaft. Dennoch mache es ihm Bergnügen, jest wieder feine Muttersprache zu reden, denn er fei ein Brieche; er bat auch seine Landsleute, ihm einige Nachrichten über die jetigen Zustände Briechenlands zu ertheilen. Dass von den Zinnen der Thurme der griechischen Städte das Kreng abgebrochen worden, verurjachte bem Alten augenscheinlich eine boshafte Freude; boch war es ihm nicht gang recht, als er hörte, bajs an feiner Stelle ber Halbmond jett aufgepflangt fteht. Sonderbar war es, das Reiner der Schiffer die Namen ber Städte fannte, nach welchen ber Alte fich erfundigte, und die nach feiner Berficherung gu feiner Zeit blühend gewesen; in gleicher Weise waren ihm die Namen fremd, die ben heutigen Städten

und Dörfern Briechenlands von den Seeleuten er= theilt murben. Der Greis schüttelte beschalb oft wehmuthig bas Saupt, und bie Schiffer fahen fich verwundert an. Sie merkten, dass er alle Ortlich= feiten Gricchenlands gang genau fannte, und in der That er wuffte die Buchten, die Erdzungen, die Vorsprünge der Berge, oft sogar den geringsten Sügel und die fleinsten Welfengruppen fo bestimmt und anschaulich zu beschreiben, das seine Unkennt= nis der gewöhnlichsten Ortsnamen die Schiffer in bas größte Erstannen fette. So befrug er fie mit besonderm Intereffe, ja mit einer gewissen Angst= lichkeit, nach einem alten Tempel, ber, wie er verficherte, gu feiner Zeit ber ichonfte in gang Griedenland gewesen sei. Doch Reiner ber Buhörer fannte ben Namen, den er mit Bartlichfeit aus= iprach, bis endlich, nachbem ber Alte bie Lage bes Tempels wieder gang genau geschildert hatte, ein junger Matroje nach ber Beichreibung ben Ort erfannte, wovon die Rede war.

Das Dorf, wo er geboren, sagte der junge Mensch, sei eben an jenem Orte gelegen, und als Anabe habe er auf dem beschriebenen Platze lange Zeit die Schweine seines Baters gehütet. Auf jener Stelle, sagte er, fänden sich wirklich die Trümmer uralter Bauwerke, welche von untergegangener Pracht

zenaten: nur hie und ba ständen noch aufrecht einige große Marmorfäulen, entweder einzeln, ober oben verbunden burch die Quadern eines Giebels, aus beffen Brüchen blühende Ranken von Beifblatt und rothen Glockenblumen wie Saarflechten herabfielen. Andre Säulen, darunter manche von rofigem Marmor, lägen gebrochen auf dem Boden, und bas Gras wuchere über die kostbaren Anäufe, die aus ichon gemeifieltem Blätter= und Blumenwerk beständen. Huch große Marmorplatten, vieredige Wand- ober breiedige Dachstücke steckten bort halbversunken in der Erde, überragt von einem ungehener aroken wilden Feigenbaum, ber aus bem Schutte hervorgewachsen. Unter bem Schatten biefes Baumes, fuhr ber Buriche fort, habe er oft gange Stunden guge= bracht, um die fonderbaren Figuren zu betrachten, die auf den großen Steinen in runder Bildhauerarbeit konterfeit waren und allerlei Spiele und Rämpfe vorstellten, gar lieblich und luftig anzuschen, aber leider auch vielfach zerftort von der Witterung ober überwachsen von Moos und Ephen. Sein Bater, den er um die geheimnisvolle Bedeutung jener Saulen und Bilbwerke befragte, fagte ihm einft, bafe Dieses die Trümmer eines alten Tempels waren, worin ehemals ein verruchter Beibengott ge= hauft, der nicht bloß die nackteste Liederlichkeit, son=

bern auch unnatürliche Lafter und Blutschande gestrieben; die blinden Heiden hätten aber dennoch ihm zu Ehren vor seinem Altar manchmal hundert Ochsen auf einmal geschlachtet; der ausgehöhlte Marmorblock, worin das Blut der Opfer geslossen, sei dort noch vorhanden, und es sei eben jener Steintrog, den er, sein Sohn, zuweilen dazu besnutze, mit dem darin gesammelten Regenwasser seine Schweine zu tränken, oder darin allerlei Absall für ihre Abung aufzubewahren.

So sprach ber junge Mensch. Aber der Greis stieß jetzt einen Seufzer aus, der den ungeheuersten Schmerz verrieth; gebrochen sank er nieder auf seinen Steinstuhl, bedeckte sein Besicht mit beiden Händen und weinte wie ein Kind. Der große Bosgel kreischte entsetzlich, spreizte weit aus seine uns gehenern Flügel, und bedrohte die Fremden mit Krallen und Schnabel. Die alte Ziege jedoch leckte ihres Herrn Hände, und meckerte traurig und wie besänstigend.

Ein unheimliches Missbehagen ergriff die Schiffer bei diesem Anblick, sie verließen schleunig die Hütte, und waren froh, als sie das Geschluchze des Greises, das Gekreisch des Vogels und das Ziegensgemecker nicht mehr vernahmen. Zurückgekehrt an Bord des Schiffes, erzählten sie dort ihr Abens

teuer. Aber unte der Schiffsmannschaft befand sich ein russücher Gelehrter, Prosessor dei der philosophischen Fakultät der Universität zu Kasan, und Dieser erklärte die Begebenheit für höchst wichtig; den Zeigefinger pfiffig an die Nase legend, verssicherte er den Schiffern, der Greis auf der Kaninchen-Insel sei unstreitig der alte Gott Jupiter, Sohn des Saturn und der Rhea, der ehemalige König der Götter. Der Bogel an seiner Seite sei augenscheinlich der Abler, der einst die sürchterlichen Blitze in seinen Krallen trug. Und die alte Ziege könne aller Wahrscheinlichseit nach keine audre Person sein, als die Amalthea, die alte Amme, die den Gott bereits auf Kreta sängte und jetzt im Exil wieder mit ihrer Milch ernähre.

So erzählte Niels Andersen, und ich gestehe, diese Mittheilung erfüllte meine Seele mit Wehsmuth. Schon die Aufschlüsse über das geheime Leid der Walsische erregte mein Mitgefühl. Arme große Bestie! Gegen das schnöde Rattengesindel, das sich bei dir eingenistet und unaufhörlich an dir nagt, giebt es keine Hilfe, und du musit es lebenslang mit dir schleppen; und rennst du auch verzweislungssvoll vom Nordpol zum Südpol und reibst dich an seinen Eiskanten — es hilft dir Nichts, du wirst sie nicht los, die schnöden Ratten, und dabei fehlt

bir der Trost der Religion! An jeder Größe auf dieser Erde nagen die heimlichen Ratten, und die Götter selbst müssen am Ende schmählich zu Grunde gehen. So will es das eiserne Gesetz des Fatums, und selbst der Höchste der Unsterblichen muß dem selben schmachvoll sein Haupt bengen. Er, den Homer besungen und Phidias abkonterseit in Gold und Elsenbein; er, der nur mit den Augen zu zwinkern brauchte, um den Erdbreis zu erschüttern; er, der Liebhaber von Leda, Alkmene, Semele, Danae, Kallisto, Jo, Leto, Europa 2c. — er muß am Ende am Nordpol sich hinter Eisbergen verstecken und, um sein elendes Leben zu fristen, mit Kaninchenfellen handeln wie ein schäbiger Savoharde!

Ich zweifle nicht, dass es Leute giebt, die sich schaufvel laben. Diese Leute sind vielleicht die Nachkommen jener unglücklichen Ochsen, die als Hekatomben auf den Altären Tupiter's geschlachtet wurden — Freut euch, gerächt ist das Blut eurer Vorsahren, jener armen Schlachts opfer des Aberglaubens! Uns aber, die wir von keinem Erbgroll befangen sind, uns erschüttert der Anblick gefallener Größe, und wir widmen ihr unser strömmigstes Mitleid. Diese Empfindsamkeit verhins derte uns vielleicht, unser Erzählung jenen kalten Ernst zu verleihen, der eine Zierde des Geschichts

ichreibers ist; nur einigermaßen vermochten wir uns jener Gravität zu besleißen, die man nur in Frankreich erlangen kann. Bescheidentlich empsehlen wir uns der Nachsicht des Lesers, für welchen wir immer die höchste Ehrfurcht bezeigten, und somit schließen wir hier die erste Abtheilung unserer Geschichte der "Götter im Exil."

## IV.

## Die Göttin Diana.

(Nachtrag zu ben Göttern im Exil.)

(1853.)

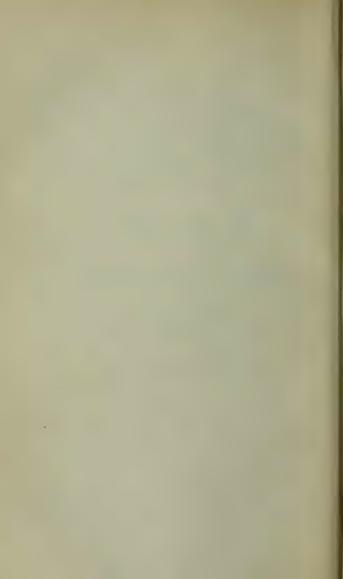

## Vorbemerkung.

Die nachstehende Pantomime entstand in berfelben Weise wie mein Tangpoem "Fauft." In einer Unterhaltung mit Lumlen, bem Direftor bes Londoner Theaters ber Königin, wünschte Derfelbe, bafs ich ihm einige Ballettsujets vorschluge, die zu einer großen Entfaltung von Pracht in Deforationen und Roftumen Belegenheit bieten konnten, und als ich Mancherlei ber Art improvisierte, worunter auch die Diana-Legende, ichien lettere ben 3meden bes geiftreichen Imprefario's zu entsprechen, und er bat mich, fogleich ein Scenarium bavon zu entwerfen. Diefes geichah in ber folgenden flüchtigen Stigge, ber ich feine weitere Ausführung widmete, da doch fpaterhin für die Bühne fein Gebrauch bavon gemacht werben fonnte. 3d veröffentliche fie hier, nicht um meinen Ruhm ju fördern, sondern um Krähen, die mir überall nachschnüffeln, zu verhindern, sich allzu stolz mit fremden Pfauenfedern zu schmücken. Die Fabel meiner Pantomime ist nämlich im Besentlichen bereits im ersten Theile der vorhergehenden Abhandslung enthalten, aus welchem auch mancher Masestro Barthel schon manchen Schoppen Most geholt hat. Diese Dianen-Legende veröffentliche ich übrigens hier an der geeignetsten Stelle, da sie sich unmittelbar dem Sagenkreise der "Götter im Exil" anschließt, und ich mich also hier jeder besondern Bevorwortung überheben kann.

Baris, ben 1. Marg 1854.

Seinrich Beine.

### Erftes Tableau.

Ein uralter verfallener Tempel ber Diana. Diese Ruine ist noch ziemlich aut erhalten, nur hie und da ift eine Saule gebrochen und eine Lucke im Dach; durch lettere fieht man ein Stud Abend= himmel mit dem Salbmonde. Rechts die Aussicht in einen Bald. Links ber Altar mit einer Statue ber Göttin Diana. Die Nymphen Derfelben fauern hie und da auf dem Boden, in nachläffigen Gruppen. Sie icheinen verdrieflich und gelangweilt. Manchmal springt eine Derselben in die Höhe, tangt einige Pas und scheint in heiteren Erinnerungen verloren. Andere gesellen sich zu ihr und vollbringen antike Tange. Bulett tangen fie um die Statue der Göttin, halb icherzhaft, halb feierlich, als wollten fie Brobe halten zu einem Tempelfeste. Sie gunden die Lam= pen an und winden Kränge.

Plötzlich, von der Seite des Waldes, stürzt herein die Göttin Diana, im bekannten Zagdkostüm, wie sie auch hier als Statue konterseit ist. Sie scheint erschrocken, wie ein flüchtiges Neh. Sie er zählt ihren bestürzten Nymphen, das Zemand sie versolgt. Sie ist in der höchsten Aufregung der Angst, aber nicht bloß der Angst. Durch ihren spröden Unmuth schimmern zärtlichere Gefühle. Sie schaut immer nach dem Wald, scheint endlich ihren Versolger zu erblicken, und versteckt sich hinter ihre eigne Statue.

Ein junger deutscher Nitter tritt auf. Er sucht die Göttin. Ihre Nymphen umtanzen ihn, um ihn fernzuhalten von der Bildsäule ihrer Gebieterin. Sie kosen, sie drohen. Sie ringen mit ihm, er vertheidigt sich neckend. Endlich reißt er sich von ihnen tos, erblicht die Statue, hebt flehend seine Urme zu ihr empor, stürzt zu ihren Füßen, umfasst verzweislungsvoll ihr Piédestal und erbietet sich ihr ewig dienstbar zu sein mit Leid und Leben. Er sieht auf dem Altar ein Messer und eine Opferschale, ein schanerlicher Gedanke durchdringt ihn, er erinnert sich, dass die Göttin einst Menschenopfer liebte, und in der Trunkenheit seiner Leidenschaft ergreift er Messer und Schale — Er ist im Bezgriff, dieselbe als Libation mit seinem Herzblut zu

füllen, jchon kehrt er den Stahl nach seiner Brust — ba springt die wirkliche leibliche Göttin aus ihrem Bersteck hervor, ergreift seinen Arm, entwindet seiner Hand das Messer — und Beide schauen sich an, während einer langen Pause, mit wechselseitiger Berswunderung, schauerlich entzückt, sehnsüchtig, zitternd, todesmuthig, voll Liebe. In ihrem Zweitanz sliehen und suchen sie sich, aber diesmal nur, um sich immer wiederzusinden, sich immer wieder einander in die Arme zu sinken. Endlich setzen sie sich kosend nieder, wie glückliche Kinder, auf dem Piedestal der Statue, während die Nymphen sie als Chorus umtanzen und durch ihre Pantomimen den Kommentar bilden von Dem, was sich die Liebenden erzählen —

(Diana erzählt ihrem Ritter, das die alten Götter nicht todt find, sondern sich nur versteckt halsten in Berghöhlen und Tempelruinen, wo sie sich nächtlich besuchen und ihre Freudenfeste feiern.)

Man hört plötslich die lieblich sanfteste Musik, und es treten herein Apollo und die Museu. Zener spielt den Liebenden ein Lied vor, und seine Gesfährtinnen tanzen einen schönen, gemessenen Reigen um Diana und den Ritter. Die Musik wird braussender, es klingen von draußen üppige Weisen, Chmbals und Paukenklänge, und Das ist Bacchus, welcher seinen fröhlichen Einzug hält mit seinen

Sathrn und Bacchanten. Er reitet auf einem gezähmten Löwen, zu seiner Rechten reitet der dickbäuchige Silen auf einem Esel. Tolle, ausgelassene Tänze der Sathrn und Bacchanten. Letztere mit Weinland, oder auch mit Schlangen in den flatternden Haaren, oder auch mit goldenen Kronen gesichmückt, schwingen ihre Thursen und zeigen jene übermüthigen, unglaublichen, ja unmöglichen Posisturen, welche wir auf alten Basen und sonstigen Basreließe sehen. Bacchus steigt zu den Liebenden herab und ladet sie ein, theilzunehmen an seinem Freudendienste. Zene erheben sich und tanzen einen Zweitanz der trunkensten Lebenslust, dem sich Apollo und Bacchus, nebst Beider Gefolge, so wie auch die Nymphen Diana's, auschließen.

#### Imeites Cableau.

Großer Saal in einer gothischen Ritterburg. Bediente in buntscheckigen Wappenröcken sind besschäftigt mit Vorbereitungen zu einem Balle. Links eine Estrade, wo Musiker zu sehen, die ihre Instrusmente probieren. Rechts ein hoher Lehnsessel, worauf

ber Ritter fist, brutend und melancholisch. Neben ihm ftehen feine Gattin im enganliegenden, fpigfragigen Chatelaine-Roftum, und fein Schalksnarr mit Narrenkappe und Pritiche: fie bemühen fich Beide vergeblich, den Ritter aufzuheitern durch ihre Tänze. Die Chatelaine brückt burch ehrsam gemej= fene Pas ihre cheliche Zärtlichkeit aus und gerath fast in Sentimentalität; ber Marr icheint bieselbe übertreibend zu parodieren und macht die barocfften Sprünge. Die Musikanten praludieren ebenfalls allerlei Zerrmelodien. Draugen Trompetenftoge, und bald erscheinen die Ballgafte, Ritter und Frau-Icin, ziemlich fteife bunte Riguren im überladensten Mittelalterput; die Männer friegerisch roh und blode, die Frauen affektiert, sittsam und zimperlich. Bei ihrem Gintritt erhebt sich ber Burgherr, ber Ritter, und es giebt die ceremoniosesten Berbengungen und Knixe. Der Ritter und feine Gemahlin eröffnen ben Ball. Gravitätisch germanischer Walzer. Es erscheinen der Rangler und seine Schreiber in ichwarzer Amtstracht, die Bruft beladen mit gold= nen Retten, und brennende Wachsterzen in der Sand; fie tangen ben bekannten Fackeltang, mahrend ber Narr aufs Orchefter hinauffpringt und baffelbe birigiert; er ichlägt verhöhnend den Taft. Wieder hert man braugen Trompetenstöße.

Ein Diener fündigt an, daß unbefannte Daj= fen Ginlass begehren. Der Ritter winft Erlaubnis: es öffnet fich im Hintergrunde die Pforte, und herein treten brei Buge vermummter Geftalten, worunter einige in ihren Sänden musikalische Instrumente tragen. Der Führer bes erften Zuges spielt auf einer Leier. Diese Tone scheinen in bem Ritter füße Erinnerungen zu erregen, und alle Zuhörer horden verwundert. - Während ber erfte Zugführer auf der Leier spielt, umtangt ihn feierlich sein Gefolge. Aus bem zweiten Zuge treten einige hervor mit Chmbal und Handpaufe — Bei diesen Tonen icheinen den Ritter die Gefühle der höchsten Wonne zu burchichauern; er entreift einer ber Maffen bie Sandpauke und spielt felbft und taugt dabei, gleich= jam ergänzend, die rafend luftiaften Tänge. - Mit eben so wildem, ausschweifendem Jubel umspringen ihn die Gestalten des zweiten Zugs, welche Thurjusstäbe in den Händen tragen. Roch größere Ber= wunderung ergreift die Ritter und die Damen, und gar bie Sausfrau weiß fich vor guchtigem Erstaunen nicht zu fassen. Dur ber Rarr, welcher vom Dr= chefter herabspringt, giebt feinen behaglichften Bei= fall zu erkennen und macht wollustige Kapriolen. Plötslich aber tritt die Mafte, welche den britten Bug anführt, vor den Ritter und befiehlt ihm mit

gebieterischer Gebärde, ihr zu folgen. Entjett und emport schreitet die Sausfrau auf jene Mafte los und icheint fie zu fragen, wer fie fei. Bene aber tritt ihr ftolz entgegen, wirft die Larve und ben vermummenden Mantel von sich, und zeigt sich als Diana im bekannten Jagdkostüm. Auch die andern Maffen entlarven sich und werfen die verhüllenden Mäntel von sich; es sind Apollo und die Musen, welche ben erften Zug bilben, ben zweiten bilben Bacchus und feine Genoffen, der dritte besteht aus Diana und ihren Nhmphen. Bei dem Anblick der enthüllten Göttin fturgt der Ritter flehend zu ihren Buffen, und er scheint sie zu beschwören, ihn nicht wieder zu verlassen. Auch der Marr stürzt ihr entguett zu Fugen und beschwört fie, ihn mitzunchmen. Diana gebietet allgemeine Stille, tangt ihren gottlich edelsten Tang, und giebt dem Ritter durch Ge= barden zu erfennen, dafs fie nach dem Benusberge fahre, wo er fie fpater wiederfinden fonne. Die Burgfrau läfft endlich in ben tollften Sprüngen ihrem Born und ihrer Entruftung freien Lauf, und wir schen ein Pas de deux, wo griechisch heidnische Bötterluft mit ber germanisch spiritualistischen Saus= tugend einen Zweifampf tangt.

Diana, des Streites fatt, wirft der gangen Berfammlung verachtende Blicke zu, und nebft ihren

Begleitern entfernt sie sich endlich durch die Mittelspforte. Der Ritter will ihnen verzweiflungsvoll folgen, wird aber von seiner Gattin, ihren Zosen und seiner übrigen Dienerschaft zurückgehalten — Draußen bacchantische Zubelmusik, im Saale aber dreht sich wieder der unterbrochene steife Fackeltanz.

### Drittes Tableau.

Wilbe Gebirgsgegend. Nechts: phantastische Baumgruppen und ein Stück von einem See. Links: eine hervorspringend steile Felswand, worin ein großes Portal sichtbar. — Der Ritter irrt wie ein Wahnsinniger umher. Er scheint Himmel und Erde, die ganze Natur zu beschwören, ihm seine Geliebte wiederzugeben. Aus dem See steigen die Undinen und umtanzen ihn in seierlich lockender Weise. Sie tragen lange weiße Schleier und sind geschmückt mit Perlen und Korallen. Sie wollen den Ritter in ihr Wasserreich hinadziehen, aber aus dem Laub der Bäume springen die Luftgeister, die Sylphen, herab, welche ihn zurückhalten mit heiterer, ja aussgelassener Lust. Die Undinen entweichen und stürzen sich wieder in den See.

Die Sylphen sind in helle Farben gekleidet und tragen grüne Aränze auf den Häuptern. Leicht und heiter umtanzen sie den Ritter. Sie necken ihn, sie trösten ihn und wollen ihn entführen in ihr Luftreich; da öffnet sich zu seinen Füßen der Boden, und es stürmen hervor die Erdgeister, kleine Gnosmen mit langen weißen Bärten, und kurze Schwerster in den kleinen Händchen. Sie hauen ein auf die Sylphen, welche entflichen wie erschrockenes Gevögel. Einige Derselben flüchten sich auf die Bäume, wiegen sich auf den Baumzweigen, und che sie ganz in den Lüften verschwinden, verhöhnen sie Gnomen, welche sich unten wie wüthend gesbärden.

Die Gnomen umtanzen den Ritter, und scheisnen ihn ermuthigen und ihm den boshaften Trotz, der sie selber beseelt, einflößen zu wollen. Sie zeisgen ihm, wie man fechten müsse; sie halten Waffenstanz und spreizen sich wie Weltbesieger — da ersicheinen plötzlich die Feuergeister, die Salamander, und schon bei ihrem bloßen Anblick friechen die Inosmen mit feiger Angst wieder in ihre Erde zurück.

Die Salamander find lange, hagere Männer und Frauen, in enganliegenden feuerrothen Aleidern. Sie tragen sämmtlich große goldene Kronen auf den Häuptern und Scepter und sonstige Reichskleinobien in den Händen. Sie umtanzen den Nitter mit glüshender Leidenschaft; sie bieten ihm ebenfalls eine Krone und ein Scepter an, und er wird unwillsfürlich mit fortgerissen in die lodernde Flammenlust; diese hätte ihn verzehrt, wenn nicht plötzlich Waldshorntöne erklängen und im Hintergrund in den Lüften die wilde Jagd sich zeigte. Der Ritter reißt sich los von den Fenergeistern, welche wie Raketen versprühen und verschwinden; der Besreite breitet sehnsüchtig die Arme aus gegen die Führerin des wilden Jagdheeres.

Das ift Diana. Sie sitzt auf einem schneesweißen Ross, und winkt dem Ritter mit lächelndem Gruß. Hinter ihr reiten, ebenfalls auf weißen Rossen, die Nymphen der Göttin, sowie auch die Göttersschar, die wir schon als Besuchende in dem alten Tempel gesehen, nämlich Apollo mit den Musen und Bacchus nebst seinen Gefährten. Den Nachtrab auf Kügelrossen bilden einige große Dichter des Altersthums und des Mittelalters, sowie auch schone Frauen der letztern Perioden. Die Bergkoppen umwindend, gelangt der Zug endlich in den Vordergrund und hält seinen Eintritt in die weit sich öffnende Pforte zur linken Seite der Seene. Nur Diana steigt von ihrem Ross herab und bleibt zurück bei dem Ritter, dem freudeberauschten. Die beiden Liebenden seiern

in entzuckten Tangen ihr Wieberfinden. Diana zeigt bem Ritter die Pforte der Felswand und beutet ihm an, bafe Diefes ber berühmte Benusberg fei, ber Sitz aller Üppigkeit und Wolluft. Sie will ihn wie im Triumphe bort hineinführen - ba tritt ihnen entgegen ein alter weißbartiger Rrieger, von Ropf bis zu Fuß geharnischt, und er hält den Ritter gurud, warnend vor der Gefahr, welcher feine Seele im heidnischen Benusberge ausgesett fei. Als aber ber Ritter ben gutgemeinten Warnungen fein Behör schenkt, greift ber greife Rrieger (welcher ber treue Edart genannt ift) zum Schwerte und fordert Jenen jum Zweikampf. Der Ritter nimmt die Berausforderung an, gebietet ber angft= bewegten Göttin, das Gefecht burch feine Ginmifdjung zu ftoren; er wird aber gleich nach ben erften Ausfällen niedergeftochen. Der treue Edart wadelt tappisch zufrieden von dannen, wahrscheinlich sich frenend, wenigstens die Scele des Ritters gerettet gu haben. Über die Leiche Deffelben wirft fich verzweif= lungsvoll und troftlos die Göttin Diana.

#### Diertes Tableau.

Der Benusberg: Ein unterirdischer Ballaft, beffen Architeftur und Ausschmückung im Beichmack ber Renaissance, nur noch weit phantastischer, und an arabische Feenmärchen erinnernd. Korinthische Säulen, deren Kapitäler sich in Bäume verwandeln und Laubgänge bilden. Erotische Blumen in hohen Marmorvajen, welche mit antifen Basreliefs geziert. Un den Wänden Gemälde, wo die Liebschaften der Denus abgebildet. Goldne Kandelaber und Ampeln verbreiten ein magisches Licht, und Alles trägt hier ben Charafter einer zauberischen Uppigfeit. Bie und ba Gruppen von Menschen, welche mußig und nachläffig am Boden lagern ober bei bem Schachbrett fiten. Andere ichlagen Ball ober halten Waffen= übungen und Scherzgefechte. Ritter und Damen ergehen sich paarweis in galanten Besprächen. Die Roftume diefer Personen find aus den verschieden= ften Zeitaltern, und fie felber find eben die berühm= ten Männer und Frauen der antiken und mittel= alterlichen Welt, die der Volksglaube wegen ihres fensualistischen Rufes ober wegen ihrer Fabelhaftigteit in den Benusberg versetzt hat. Unter den Frauen sehen wir z. B. die schöne Hesena von Sparta, die Königin von Saba, die Kleopatra, die Herodias, unbegreislicher Weise auch Judith, die Mörderin des edlen Holosernes, dann auch verschiedene Heldinnen der bretonischen Rittersagen. Unter den Männern ragen hervor Alexander von Macedonien, der Poet Ovidius, Julius Cäsar, Dietrich von Bern, König Artus, Ogier der Däne, Amadis von Gallien, Friedrich der Zweite von Hohenstausen, Klingsohr von Ungerland, Gottsried von Straßburg und Wolfgang Goethe. Sie tragen Alle ihre Zeits und Standestracht, und es sehlt hier nicht an geistlichen Ornaten, welche die höchsten Kirchensämter verrathen.

Die Musik brückt das süßeste dolce far niente aus, geht aber plötzlich über in die wollüstigsten Freudenlaute. Dann erscheint Frau Benus mit dem Tannhäuser, ihrem Cavaliere servente. Diese Beiden, sehr entblößt und Rosenkränze auf den Häuptern, tanzen ein sehr sinnliches Pas de deux, welches schier an die verbotensten Tänze der Neuseit erinnert. Sie scheinen sich im Tanze zu zanken, sich zu verhöhnen, sich zu necken, sich mit Berspotstung den Rücken zu kehren, und unversehens wieder vereinigt zu werden durch eine unverwüstliche Liebe,

bie aber keineswegs auf wechselseitiger Achtung beruht. Einige andere Personen schließen sich dem Tanz jener Beiben an, in ähnlich ausgelassener Weise und es bilden sich die übermüthigsten Quasbrillen.

Dieje tolle Luft wird aber plötlich unterbrochen. Schneidende Trauermufit erschallt. Mit aufgelöftem haar und den Gebärden des wildesten Schmerzes fturgt herein die Göttin Diana, und hinter ihr wandeln ihre Mumphen, welche die Leiche des Ritters tragen. Lettere wird in der Mitte der Scene niedergesett, und die Göttin legt ihr mit liebender Sorgfalt einige seidene Riffen unter bas Saupt. Diana taugt ihren entsetslichen Bergweiflungstang, mit allen erschütternden Kennzeichen einer wahren tragischen Leidenschaft, ohne Beimischung von Ga= lanterie und Laune. Sie beschwört ihre Freundin Benus, den Ritter vom Tode zu erwecken. Aber Bene gudt die Uchfel, fie ift ohnmächtig gegen ben Tod. Diana wirft sich wie wahnsinnig auf ben Todten, und benett mit Thränen und Ruffen feine starren Bande und Füße.

Es wechselt wieder die Musik, und sie verkündet Ruhe und harmonische Beseligung. Un der Spitze der Musen erscheint zur linken Seite der Scene der Gott Apollo. Aufs Neue wechselt die

Musik: bemerkbar wird ihr Übergang in jauchzende Lebensfreude, und zur rechten Seite ber Scene ericheint Bacchus nebit feinem bacchantischen Gefolge. Apollo stimmt seine Leier, und spielend tangt er nebst den Musen um die Leiche des Ritters. Bei bem Klange biefer Tone erwacht Diefer gleichsam wie aus einem schweren Schlafe, er reibt fich bie Augen, schaut verwundert umher, fällt aber bald wieder zurück in seine Todeserstarrung. Best ergreift Bacchus eine Sandpauke, und im Gefolge feiner rasendsten Bachanten umtangt er ben Ritter. Es erfasst eine allmächtige Begeisterung den Gott der Lebensluft, er zerschlägt fast bas Tamburin. Diese Melodien wecken den Ritter wieder aus dem Todes= ichlaf, und er erhebt fich halben Leibes, langfam, mit ledzend geöffnetem Munde. Bacchus lafft fich von Silen einen Becher mit Wein füllen und gießt ihn in den Mund des Ritters. Kaum hat Dieser den Trunk genoffen, als er wie neugeboren vom Boden emporspringt, seine Glieder ruttelt und die verwegensten und berauschtesten Tänze zu tanzen be= ginnt. Auch die Göttin ift wieder heiter und glücklich, fie reißt den Thyrfus aus den Sanden einer Bacchantin und stimmt ein in den Jubel und Taumel des Ritters. Die ganze Versammlung nimmt Theil an dem Blücke ber Liebenden, und feiert in wieder fortgesetzten Quadrillen das Fest der Auferstehung. Beide, der Ritter und Diana, knien am Ende nieder zu den Füßen der Frau Benus, die
ihren eignen Rosenkranz auf das Haupt Diana's
und Tannhäuser's Rosenkranz auf des Ritters Haupt
sest. Glorie der Berklärung.

## Heine's

sämmtliche Werke.

## heinrich heine's

# sämmtliche Werke.

-esse-

Achfer Band. Frangöfische Zustände. Erster Theil.

> **Hamburg.** Soffmann und Campe. 1876.

# Französische Zustände

nad

Beinrich Seine.

Erffer Theil. Das Bürgertönigthum im Jahr 1832.

> **Hamburg.** Soffmann und Campe. 1876.



## Inhalt.

| Frangöfische Auflände.                            |
|---------------------------------------------------|
| Das Burgerkönigthum im Jahr 1832.                 |
| Barrede zur Borrede 5                             |
| Borrede                                           |
| I. Die antirevolutionäre Gesinnung und bie Bau-   |
| wuth bes Königs 45                                |
| II. Lafayette und die Republikaner 61             |
| III. Die politischen Parteien in Frankreich 81    |
| IV. Die englische Aristokratie. — Perier und Can- |
| ning                                              |
| V. Das Justemilien                                |
| VI. Die Cholerazeit in Paris 161                  |
| VII. Absolute und konstitutionelle Monarchie Die  |
| Ronseilpräsidentur 190                            |
| VIII. Das System Casimir Perier's. — Die Reform:  |
| bill in England 211                               |
| IX. Der Aufstand ber Republikaner 237             |
|                                                   |

| Seite                                                |
|------------------------------------------------------|
| Zwischennote zu Artikel IX.                          |
| Der Abel in Deutschland 268                          |
| Beilage zu Artikel VI.                               |
| über den Beginn der französischen Revolution . 280   |
| Tagesberichte.                                       |
| Vorbemerkung 301                                     |
| 5. Juni. Der Leichenzug des Generals Lamarque 304    |
| 6. Juni. Beginn des Aufstandes der Republifaner 305  |
| 7. Juni. Der Kampf in der Rue St. Martin . 310       |
| 8. Juni. Der Belagerungszustand 315                  |
| 10. Juni. Die Magregeln ber Regierung 319            |
| 11. Juni. Die Siegesrevue des Königs 323             |
| 12. Juni. Armand Carrel 327                          |
| 17. Juni. Lächerlicher Heroismus des Justemitien 332 |
| 7. Juli. Schwierigkeiten der Ministermahl 336        |
| 15. Juli. Republikaner und Karlisten 342             |
| Aus der Normandie.                                   |
| Holitischer Ginfluss der Geist=                      |
| lichkeit in der Provinz 350                          |
| Dieppe, 20. August. Der Tod bes Herzogs von          |
| Reichstadt 357                                       |
| Rouen, 17. September. Kartiftifche Umtriebe in ber   |
| Narmanhie 366                                        |

Französische Zustände.



## Das Bürgerkönigthum

im Jahr 1832.

Vive la France! quand même —

## Porrede jur Vorrede.

Wie ich vernehme, ist die Vorrede zu ben "Frangösischen Zuständen" in einer fo verstümmelten Geftalt erschienen, dass mir wohl die Pflicht obliegt, fie in ihrer ursprünglichen Bangheit herauszugeben. Indem ich nun hier einen befondern Abdruck ba= von liefere, bitte ich mir keineswegs die Absicht bei= zumeffen, als wollte ich die jetigen Machthaber in Deutschland gang besonders reigen oder gar beleibigen. Ich habe vielmehr meine Ausbrucke, jo viel es die Wahrheit erlaubte, zu mäßigen gesucht. Ich war defshalb nicht wenig verwundert, als ich merkte, bafs man jene Vorrede in Deutschland noch immer für zu herbe gehalten. Lieber Gott! was foll Das erft geben, wenn ich mal bem freien Bergen erlaube, in entfesselter Nede sich gang frei auszusprechen! Und es fann bagu fommen. Die widerwärtigen

Nachrichten, die täglich über ben Rhein zu uns herüberseufzen, dürften mich wohl bazu bewegen. Vergebens sucht ihr die Freunde des Baterlands und ihre Grundfage in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, indem ihr diese als "französische Revolutionslehren" und Bene als "französische Bartei in Deutschland" verschreit; denn ihr spekuliert im= mer auf Alles, was schlecht im deutschen Bolke ift, auf Nationalhafe, religiösen und politischen Aber= glauben, und Dummheit überhaupt. Aber ihr wifft nicht, dass auch Deutschland nicht mehr durch die alten Rniffe getäuscht werben fann, bafs fogar die Deutschen gemerkt, wie der Nationalhass nur ein Mittel ift, eine Nation durch die andere zu fnechten, und wie es überhaupt in Europa feine Nationen mehr giebt, fondern nur zwei Parteien, wovon die eine, Aristokratie genannt, sich durch Geburt bevorrechtet dünkt und alle Herrlichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft ufurpiert, mährend die andere, Demofratie genannt, ihre unveräußerlichen Menschenrechte vindiciert und jedes Geburtsprivilegium abgeschafft haben will, im Namen ber Bernunft. Wahrlich, ihr folltet uns die himmlische Partei nennen, nicht bie frangösische; benn jene Erklärung ber Menschen= rechte, worauf unfere gange Staatswiffenschaft bafiert ist, stammt nicht aus Frankreich, wo sie freilich am glorreichsten proklamiert worden, nicht einmal aus Amerika, woher sie Lafahette geholt hat, sondern sie stammt aus dem Himmel, dem ewigen Batersland der Bernunft.

Wie muss euch boch bas Wort "Vernunft" fatal sein! Gewiss eben so fatal wie den Erbseinden derselben, den Pfaffen, deren Reich sie ebenfalls ein Ende macht, und die in der gemeinschaftlichen Noth sich mit euch verbündet.

Der Ausbruck "frangofische Partei in Deutsch= land" ichwebt mir heute vorherrichend im Ginn, weil er mir diesen Morgen in dem neuesten Sefte bes Edinburgh Review befonders auffiel. Es war bei Gelegenheit einer Charafteristif ber Gedichte bes Berrn Uhland, des guten Kindes, und der meinigen, bes bofen Rindes, bas als ein Säuptling "ber französischen Bartei in Deutschland" bargeftellt wird. Wie ich merke, ift Dergleichen nur ein Echo beutscher Zeitschriften, die ich leiber hier nicht febe. Rann ich fie aber jett nicht besonders würdigen, geschieht es ein andermal zum allgemeinen Beften. Seit zehn Jahren ein beständiger Gegenstand ber Tagesfritif, die entweder pro ober contra, aber immer mit Leibenschaft, meine Schriften besprochen, barf man mir wohl eine hinlängliche Indiffereng in Betreff gedruckter Urtheile über mich gutrauen; wenn ich

baher, was ich bisher nie gethan habe, folche Befprechungen jetst manchmal erwähnen werde, so wird man hoffentlich wohl einsehen, dass nicht die perjönlichen Empfindlichkeiten bes Schriftstellers, fonbern die allgemeinen Intereffen des Bürgers das Wort hervorrufen. Leider find jett, wie gesagt, außer ben politischen Blättern, sehr wenig beutsche Tages= erzengnisse in Paris sichtbar. Ich vermisse sie uns gern, in jeder Sinsicht. Wahrlich, in diefer granbiosen Stadt, wo alle Tage ein Stud Beltgeschichte tragiert wird, wäre es pikant, sich manchmal gegenfählich mit unserer heimischen Mifere zu beschäftigen. Gin junger Mann hat mir jungst geschrieben, bafs er voriges Jahr einige Schmähungen gegen mich brucken laffen, welches ich ihm nicht übel nehmen möchte, ba ihn meine antinationale Befin= nung in Leidenschaft gesetzt, und er im patriotischen Borne seiner Worte nicht mächtig war; biefer junge Mann hätte auch so artig sein sollen, mir ein Exemplärchen seines Opus mitzuschicken. Er scheint zu der bootischen Partei in Deutschland zu gehoren, beren Unmuth gegen "die frangösische Partei" sehr verzeihlich ist; ich verzeihe ihm von Berzen. wäre mir aber wirklich lieb gewesen, wenn er mir bas Opus felbst geschickt hätte. Da lob' ich mir die sodomitische Bartei in Deutschland, die mir ihre

Schmähartikel immer selbst zuschickt, und manchmal sogar hübsch abgeschrieben, und, was am löblichsten ist, immer postfrei. Diese Leute hätten aber nicht nöthig, so viele Vorsichtsmaßregeln zu nehmen, damit ihre Anonhmität bewahrt bleibe. Trotz der versstellten Schreibweise erkenne ich doch immer die namenlosen Verfasser dieser namenlosen Niederträchstigkeiten, ich kenne diese Leute am Stil — "Cognosco stilum curiae romanae!" rief der edle Gesichichtschreiber des tridentinischen Konciliums, als der seige Volch des Meuchelmörders ihn von hinten traf.

Anser ber sodomitischen und böotischen, ist aber auch die abberitische Partei in Deutschland gegen mich ausgebracht. Es sind da nicht bloß meine französischen Principien, was die Meisten derselben gegen mich aureizt. Da giebt's zuweilen noch edlere Gründe. Z. B. ein Häuptling der abderitischen Partei, der seit vielen Jahren unaushörlich in Schimpf und Ernst gegen mich soszieht, ist nur ein Champion seiner Gattin, die sich von mir beseidigt glaubt, und mir den Untergang geschworen hat. Solcher Todesphis schmerzt mich sehr, denn die Dame ist sehr liebenswürdig. Sie hat sehr viele Ühnlichseit mit der mediceischen Benus, sie ist nämlich ebenfalls sehr alt, hat ebenfalls teine Zähne; ihr Kinn, wenn sie sich rasiert hat, ist eben so glatt wie das Kinn

iener marmornen Göttin: auch geht fie fast eben jo nacht wie Diese, und zwar um zu zeigen, bafe ihre Saut nicht gang gelb fei, sondern hie und da auch einige weiße Rleden habe. Vergebens habe ich diefer liebenswürdigen Dame die verföhnlichften Artig= feiten gefagt, 3. B. dafs ich fie beneide, weil fie fich nur zweimal die Woche zu rasieren braucht, während ich biese Operation alle Tage erdulben muf8, daf8 ich fie für die tugendhaftefte von allen Frauen halte, die feine Zähne haben, dafe ich ihr Berg zu besitzen wünsche, und zwar in einer goldenen Rapfel - vergebens, hier half feine Begütigung! Die Unversöhnliche hafft mich zu fehr, und wie einft Isabella von Kastilien das Gelübde that, nicht eher ihr hemd zu wechneln, als bis Granada gefallen fei, so hat jene Dame ebenfalls geschworen, nicht eher ein reines Bemd anzuziehen, als bis ich, ihr Feind, zu Boden liege. Nun fest fie alle Sfribler gegen mich in Bewegung, namentlich ihren armen Gatten, den wahrlich das isabellenfarbige Bemd feiner Chehalfte nicht wenig infommodiert, befonbers im Sommer, wo die Holde baburch noch anmuthiger als gewöhnlich duftet - fo dass er manch= mal, wie wahnfinnig, aus bem Bette fpringt, und nach dem Schreibtische stürzt, und mich schnell zu Grunde ichreiben will.

Das Brochausische Konversationsblatt enthält im Sommer weit mehr Schmähartikel gegen mich als im Winter.

Berzeih, lieber Leser, bast biese Zeilen bem Ernste ber Zeit nicht ganz augemessen sind. Aber meine Feinde sind gar zu lächerlich! Ich sage Feinde, ich gebe ihnen aus Kourtoisie diesen Titel, obgleich sie meistens nur meine Verleumder sind. Es sind kleine Leute, deren Hast nicht einmal bis an meine Waden reicht. Mit stumpfen Zähnen nagen sie an meinen Stiefeln. Das bellt sich müd da unten.

Missicher ist es, wenn die Freunde mich verkennen. Das dürfte mich verstimmen, und wirklich, es verstimmt mich. Ich will es aber nicht verhehlen, ich will es selver zur öffentlichen Kunde bringen, dass auch von Seiten der himmlischen Partei mein guter Leumund angegriffen worden. Diese hat jedoch Phantasie, und ihre Insinuationen sind nicht so platt prosaisch wie die der böotischen, sodomitischen und abderitischen Partei. Oder gehörte nicht eine große Phantasie dazu, dass man mich in jüngster Zeit der antiliberalsten Tendenzen bezichtigte und der Sache der Freiheit abtrünnig glaubte? Sine gestruckte Außerung über diese angeschuldete Abtrünznigseit fand ich dieser Tage in einem Buche, des

titelt: "Briefe eines Narren an eine Narrin." \*) Db bes vielen Guten und Beiftreichen, bas barin enthalten ift, ob ber eblen Befinnung bes Berfaffers überhaupt, verzeih' ich Diefem gern die mich betreffenden bosen Aukerungen; ich weiß, von welcher Simmelsgegend ihm Dergleichen zugeblafen worden, ich weiß, woher der Wind pfiff. Da giebt es näm= lich unter unseren jakobinischen Enrages, die feit den Julinstagen jo laut geworden, einige Nach= ahmer jener Polemik, die ich während der Restaurationsperiode mit fester Rücksichtslosigkeit und gu= gleich mit besonnener Selbstficherung geführt habe. Bene aber haben ihre Sache fehr ichlecht gemacht, und ftatt die perfonlichen Bedrängniffe, die ihnen baraus entstanden, nur ihrer eigenen Ungeschicklichkeit beigumeffen, fiel ihr Ummuth auf ben Schreiber diefer Blätter, ben fie unbeschädigt faben. Es ging ihnen wie dem Affen, der zugeschen hatte, wie sich ein Mensch rafierte. Als Diefer nun das Zimmer verließ, fam der Affe und nahm das Barbierzeug wieder aus ber Schublade hervor, und feifte fich ein und schnitt fich bann die Rehle ab. 3ch weiß

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Bon Karl Guttow, Samburg, Soffmann und Campe, 1832. Die betreffende Stelle findet fich auf S. 75 bes Buches

nicht, in wie weit jene beutschen Jakobiner sich die Kehle abgeschnitten; aber ich sehe, daß sie stark bluten. Auf mich schelten sie jetzt. Seht, rufen sie, wir haben uns ehrlich eingeseift und bluten für die gute Sache, der Heine meint es aber nicht ehrlich mit dem Barbieren, ihm fehlt der wahre Ernst beim Gebrauche des Messers, er schneidet sich nie, er wischt sich ruhig die Seise ab, und pfeift sorglos dabei, und lacht über die blutigen Bunden der Kehlsabschneider, die es ehrlich meinen.

Gebt euch zufrieden; ich habe mich biesmal geschnitten.

Paris, Enbe November 1832.

Seinrich Seine.

## Vorrede.

"Diejenigen, welche lesen können, werden in diesem Buche von selbst merken, dass die größten Gebrechen desselben nicht meiner Schuld beigemessen werden dürfen, und Diejenigen, welche nicht lesen können, werden gar Nichts merken." Mit diesen einssachen Vernunftschlüssen, die der alte Scarron seisnem komischen Romane voransetzt, kann ich auch diese ernsteren Blätter bevorworten.

Ich gebe hier eine Neihe Artikel und Tagesberichte, die ich nach dem Begehr des Augenblicks, in ftürmischen Verhältnissen aller Art, zu leicht errathbaren Zwecken, unter noch leichter errathbaren Beschränkungen, für die Augsburger Allgemeine Zeitung geschrieben habe. Diese anonymen, flüchtigen Blätter soll ich nun unter meinem Namen als sestes Buch herausgeben, damit kein Anderer, wie ich bebroht worden bin, sie nach eigener Laune zusammensstellt und nach Willfür umgestaltet, ober gar jene fremben Erzeugnisse hineinmischt, die man mir irrethümlich zuschreibt.

3ch benute biefe Belegenheit, um aufe beftimm= tefte zu erklären, bafe ich feit zwei Jahren in keinem politischen Journal Deutschlands, außer der Allgemeinen Zeitung, eine Zeile drucken laffen. Lettere, bie ihre weltberühmte Autorität fo fehr verbient. und die man wohl die Allgemeine Zeitung von Europa nennen dürfte, ichien mir eben wegen ihres Unsehens und ihres unerhört großen Absates bas geeignete Blatt für Berichterftattungen, die nur bas Verftändnis der Gegenwart beabsichtigen. Wenn wir es dahin bringen, dass die große Menge die Gegenwart verfteht, fo laffen bie Bolfer fich nicht mehr von den Lohnschreibern der Aristofratie zu hafs und Rrieg verheten, das große Bölferbundnis, bie beilige Alliance ber Nationen, fommt zu Stanbe, wir brauchen aus wechselseitigem Mifstrauen feine ftehenden Beere von vielen hunderttausend Mordern mehr zu füttern, wir benuten zum Pflug ihre Schwerter und Roffe, und wir erlangen Friede und Wohlftand und Freiheit. Diefer Wirksamkeit bleibt mein Leben gewibmet; es ift mein Umt. Der Safs meiner Feinde barf als Burgichaft gelten, bafe ich

Diejes Umt bisher recht treu und ehrlich verwaltet. 3ch werbe mich jenes Haffes immer würdig zeigen. Meine Feinde werden mich nie verkennen, wenn auch die Freunde, im Tanmel der aufgeregten Lei= benichaften, meine besonnene Ruhe für Lauheit hal= ten möchten. Bett freilich, in biefer Zeit, werben fie mich weniger verkennen, als damals, wo fie am Biel ihrer Buniche ju ftehen glaubten, und Sieges= hoffnung alle Segel ihrer Gedanken fchwellte; an ihrer Thorheit nahm ich keinen Theil, aber ich werbe immer Theil nehmen an ihrem Unglück. Ich werde nicht in die Heimat zurückfehren, jo lange noch ein einziger jener edlen Flüchtlinge, die vor allzu großer Begeifterung feiner Vernunft Behör geben konnten, in der Fremde, im Elend weilen mufs. 3ch wurde lieber bei dem ärmften Frangosen um eine Krufte Brot betteln, als dass ich Dienst nehmen möchte bei jenen vornehmen Gaunern im deutschen Bater= land, die jede Mäßigung ber Kraft für Reigheit halten, oder gar für praludierenden Übergang gum Servilismus, und die unsere beste Tugend, ben Glauben an die chrliche Gefinnung bes Gegners, für plebejische Erbbummheit ansehen. Ich werde mich nie schämen, betrogen worden zu fein von Benen, Die uns fo ichone Soffnungen ins Berg lächelten: "wie Alles aufs friedlichste zugeftanden

werden sollte, wie wir hübsch gemäßigt bleiben müssten, damit die Zugeständnisse nicht erzwungen und dadurch ungedeihlich würden, wie sie wohl selbst einsähen, dass man die Freiheit uns nicht ohne Gesahr länger vorenthalten könne . . . " Za, wir sind wieder Düpes geworden, und wir müssen einzgestehen, dass die Lüge wieder einen großen Triumph ersochten und neue Lorberen eingeerntet. In der That, wir sind die Besiegten, und, seit die heroische Überlistung auch officiell beurkundet worden, seit der Promulgation der beplorabeln Bundestagsbeschlüsse vom 28. Junius, erkrankt uns das Herz in der Brust vor Kummer und Zorn.

Armes, unglückliches Baterland! welche Schande steht bir bevor, wenn bu sie erträgft, biese Schmach! welche Schmerzen, wenn bu sie nicht erträgft!

Nie ist ein Volk von seinen Machthabern graussamer verhöhnt worden. Nicht bloß, dass jene Bunsbestagsordonnanzen voraussetzen, wir ließen uns Alles gefallen — man möchte uns dabei noch einreden, es geschehe uns ja eigentlich gar kein Leid oder Unrecht. Wenn ihr aber auch mit Zuversicht auf knechtische Unterwürsigkeit rechnen durstet, so hattet ihr doch kein Recht, uns für Dummköpfe zu halten. Eine Hand voll Junker, die Nichts gesernt haben als ein bisschen Rosktäuscherei, Bolteschlagen, Bechers

spiel oder sonstige plumpe Schelmenkunste, womit man höchstens nur Bauern auf Jahrmärkten überstölpeln kann — Diese wähnen damit ein ganzes Bolk bethören zu können, und zwar ein Bolk, welches das Pulver ersunden hat und die Buchdruckerei und die Kritik der reinen Bernunst. Diese unverdiente Besteidigung, das ihr uns für noch dümmer gehalten als ihr selber seid, und euch einbildet, uns täuschen zu können, Das ist die schlimmere Beleidigung, die ihr uns zugesügt in Gegenwart der umstehenden Bölker, die noch mit Erstannen warten, was wir thun werden. Es handelt sich jest nicht mehr, sagen sie, um die Freiheit, sondern um die Ehre.

Ich will nicht die konstitutionellen beutschen Fürsten anklagen; ich kenne ihre Nöthen, ich weiß, sie schmachten in den Ketten ihrer kleinen Kamazillen, und sind nicht zurechnungsfähig. Dann sind sie auch durch Zwang aller Art von Östreich und Preußen embauchiert worden. Wir wollen sie nicht schmähen, wir wollen sie bedauern. Früh oder spät ernten sie die bitteren Früchte der bösen Saat. Die Thoren, sie sind noch eisersüchtig auf einander, und während sedes klare Ange einsicht, daß sie am Ende von Östreich und Preußen mediatisiert werden, ist all ihr Sinnen und Trachten nur darauf gerichtet, wie man dem Nachbar ein Stück seines

Ländchens abgewinnt. Wahrlich, fie gleichen jenen Dieben, die, mahrend man fie nach der Hängstätte führt, sich noch unter einander die Taschen bestehlen.

Wir können ob ber Großthaten bes Bunbestags nur die beiden absoluten Mächte, Öftreich und Preußen, unbedingt anklagen. Wie weit sie gemeinschaftlich unsere Erkenntlichkeit in Anspruch nehmen, kann ich nicht bestimmen. Nur will es mich bedünken, als habe Öftreich wieder das Gehäfsige jener Großthaten auf die Schulter seines weisen Bundesgenossen zu wälzen gewusst.

In der That, wir können gegen Östreich kämpfen, und todeskühn kämpfen, mit dem Schwert in der Hand; aber wir fühlen in tiefster Brust, dass wir nicht berechtigt sind, mit Scheltworten diese Macht zu schmähen. Östreich war immer ein offner, ehrlicher Feind, der nie seinen Ankampf gegen den Liberalismns geleugnet oder auf eine kurze Zeit eingestellt hätte. Metternich hat nie mit der Göttin der Freiheit gesiedäugelt, er hat nie in der Angst des Herzens den Demagogen gespielt, er hat nie Arndt's Lieder gesungen und dabei Weißbier gestrunken, er hat nie auf der Hasenheide geturnt, er hat nie pietistisch gesrömmelt, er hat nie mit den Festungsarrestanten geweint, geweint, während er sie an der Kette sesthielt; — man wusste immer,

wie man mit ihm dran war, man wuffte, dafs man sich por ihm zu hüten hatte, und man hütete sich vor ihm. Er war immer ein sicherer Mann, ber uns weder durch gnädige Blicke täuschte, noch durch Privatmalicen emporte. Man muffte, bafe er weber aus Liebe noch aus fleinlichem Baffe, fondern großartig im Beifte eines Spftems handelte, welchem Ditreich feit drei Jahrhunderten treu geblieben. Es ift baffelbe Suftem, für welches Oftreich gegen die Reformation gestritten; es ist baffelbe Suftem, wofür es mit der Revolution in den Kampf ge= treten. Für biefes Spftem fochten nicht blog bie Männer, sondern auch die Töchter vom Bause Babs= burg. Für die Erhaltung diefes Snitems hatte Marie Untoinette in den Tuilerien gum fühnsten Rampfe die Waffen ergriffen; für die Erhaltung biefes Gn= stems hatte Marie Quise, die als erklärte Regentin für Mann und Rind streiten sollte, in benselben Tuilerien den Rampf unterlaffen und die Waffen niedergelegt. Raifer Frang hat für die Erhaltung dieses Systems ben theuersten Gefühlen entjagt und unfägliches Bergleid erduldet, eben jest trägt er Trauer um den geliebten blühenden Entel, den er jenem Spiteme geopfert, diefer neue Rummer hat tief gebeugt das greise Saupt, welches einst die deutsche Raiserfrone getragen — dieser arme Raiser

ift noch immer der wahre Repräsentant des unglück- lichen Deutschlands!

Bon Preußen dürfen wir in einem anderen Tone fprechen. Sier hemmt uns wenigstens feine Pietat ob der Heiligkeit eines deutschen Raiserhaupts. Mögen immerhin die gelehrten Anechte an ber Sprec von einem großen Imperator des Boruffenreichs träumen, und die Hegemonie und Schirmherrlichkeit Preußens proklamieren. Aber bis jett ift es ben langen Fingern von Hohenzollern noch nicht ge= lungen, die Krone Karl's des Großen zu erfassen und zu dem Raub so vieler polnischer und säch= fischer Kleinobien in den Sack zu stecken. Roch hängt die Krone Karl's des Großen viel zu hoch, und ich zweifle fehr, ob fie je herabsinkt auf das witige Haupt jenes goldgespornten Pringen, dem feine Barone ichon jett, als bem fünftigen Reftaurator des Ritterthums, ihre Huldigungen darbringen. Ich glaube vielmehr, Se. königliche Hoheit wird, statt eines Nachfolgers Rarl's des Großen, nur ein Nach= folger Karl's X. und Karl's von Braunschweig.

Es ift wahr, noch vor Kurzem haben viele Freunde des Vaterlands die Vergrößerung Preußens gewünscht und in seinen Königen die Oberherren eines vereinigten Deutschlands zu sehen gehofft, und man hat die Vaterlandsliebe zu ködern gewusst,

und es aab einen preukischen Liberalismus, und bie Freunde der Freiheit blidten ichon vertrauungsvoll nach ben Linden von Berlin. Was mich betrifft, ich habe mich nie zu folchem Vertrauen verftehen wollen. 3ch betrachtete vielmehr mit Beforanis diesen preußischen Adler, und mährend Andere rühm= ten, wie fühn er in die Sonne schaue, mar ich befto aufmerksamer auf seine Krallen. Ich traute nicht biefem Breufen, diefem langen frommelnden Ramaschenheld mit dem weiten Magen und mit dem großen Maule und mit dem Korporalstock, den er erst in Weihwasser taucht, ehe er damit zuschlägt. Mir missfiel diefes philosophisch chriftliche Soldatenthum, diefes Gemengfel von Weißbier, Luge und Sand. Widerwärtig, tief widerwärtig war mir bie= fes Preugen, diefes fteife, heuchlerische, scheinheilige Breufen, diefer Tartuffe unter ben Staaten.

Endlich, als Warschau siel, siel auch der weiche fromme Mantel, worin sich Preußen so schön zu drapieren gewusst, und selbst der Blödsücktigste ersblickte die eiserne Rüstung des Despotismus, die darunter verborgen war. Diese heilsame Enttäusschung verdankt Deutschland dem Unglück der Polen.

Die Polen! Das Blut zittert mir in ben Abern, wenn ich bas Wort niederschreibe, wenn ich baran benke, wie Preußen gegen biese ebelsten stinder des Unglücks gehandelt hat, wie feige, wie gemein, wie meuchlerisch\*). Der Geschichtschreiber wird vor innerem Abscheu feine Worte finden fönenen, wenn er etwa erzählen soll, was sich zu Fischau begeben hat; jene unehrlichen Heldenthaten wird viels mehr der Scharfrichter beschreiben müssen — — \*\*) ich höre das rothe Eisen schon zischen auf Preußens magerem Rücken.

Unlängst las ich in der Allgemeinen Zeitung, dass der Geheime Regierungsrath Friedrich von Raumer, welcher sich unlängst die Renommée eines föniglich preußischen Revolutionärs erworben, ins dem er als Mitglied der Censurkommission gegen deren allzu unterdrückungssüchtige Strenge sich aufsgelehnt, jetzt den Auftrag erhalten hat, das Berschhen der preußischen Regierung gegen Polen zu rechtsertigen. Die Schrift ist vollendet, und der Verfasser hat bereits seine 200 Thaler Preußisch

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;bas Berliner Kabinett — ich will bes Bolfs wegen nicht Preußen sagen — an Polen gehandelt hat." schließt bieser Sat in ber ursprünglichen Kassung.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Und Der wird fich ichon bazu finden, und ich böre schon bas rothe Gisen gischen auf bem mageren Rucken bes Berliner Rabinetts!" schließt biefer Sat in ber ursprünglichen Fassung.

Rourant bafür in Empfang genommen. Indeffen. wie ich hore, ift fie nach ber Meinung ber udermärkichen Kamarilla noch immer nicht fervil genug geschrieben. — So geringfügig auch biefes fleine Begebnis aussicht, fo ift es eben groß genug, ben Beist der Gewalthaber und ihrer Untergebenen zu charafterifieren. Ich kenne zufällig den armen Friedrich von Raumer, ich habe ihn zuweilen in feinem blau = grauen Röckhen und grau = blauen Militär= mütchen unter den Linden spazieren sehen; ich sah ihn mal auf dem Ratheder, als er den Tod Lud= wig's XVI. vortrug und babei einige foniglich preußische Amtsthränen vergofs; bann habe ich in einem Damenalmanach seine Geschichte ber Sohen= staufen gelefen; ich kenne ebenfalls feine "Briefe aus Paris," worin er der Madame Crelinger und ihrem Gatten über die hiesige Politik und bas hiesige Theater seine Ansichten mittheilt. Es ist burchaus ein friedlebiger Mann, ber ruhig Queue macht. Bon allen mittelmäßigen Schriftstellern ift er noch der beste "), und dabei ist er nicht gang ohne Salz, und er hat eine gewisse äußere Gelehrsamkeit und gleicht daher einem alten trodenen Bering, ber

<sup>\*)</sup> hier findet fich in der ursprünglichen Fassung noch ber Zwischensatz: "er ist gar nicht so lebern, wie er aussicht." Der herausgeber,

mit geschrter Makulatur umwickelt ist. Ich wieder= hole, es ift das friedlebigite, geduldjamfte Beichopf, bas fich immer ruhig von feinen Borgefetten bie Sace aufladen ließ und gehorsam damit gur Umt&: mühle trabte, und nur hie und da ftill ftand, wo Musik gemacht wurde. Wie ichnöbe must sich nun eine Regierung in ihrer Unterbrückungsluft gezeigt haben, wenn fogar ein Friedrich von Raumer die Geduld verlor und rappelföpfisch wurde, und nicht weiter traben wollte, und jogar in menschlicher Sprache zu fprechen begann! Sat er vielleicht ben Engel mit bem Schwerte gesehen, ber im Wege fteht, und ben die Bileame von Berlin, die Ber= blendeten, noch nicht sehen? Ach! sie gaben bem armen Geschöpfe die wohlgemeintesten Tritte und ftacheln es mit ihren goldenen Sporen und haben es ichon zum britten Male geschlagen. Das Bolf ber Boruffen aber - und baraus fann man feinen Buftand ermeffen - pries feinen Friedrich von Raumer als einen Ajax der Freiheit\*).

Diefer königlich preußische Revolutionar wird nun bazu benutzt, eine Apologie bes Berfahrens

<sup>\*) &</sup>quot;als einen Ajax, ber für bie Freiheit fampft, gleich einem — Löwen. Dieser Löwe, bieses surchtbare Thier ber Berliner Regierungsmenagerie, bieser königlich preußische 2c." hieß es in ber ursprünglichen Fassung. Der herausgeber.

gegen Polen zu schreiben und bas Berliner Kabinett in ber öffentlichen Meinung wieder ehrlich zu machen.

Diejes Breugen, wie es verfteht feine Leute zu gebrauchen! Es weiß fogar von feinen Revolutionaren Vortheil zu giehen. Bu feinen Staatsfomödien bedarf es Romparfen von jeder Farbe. Es weiß sogar trifolor gestreifte Zebras zu benuten. So hat es in den letten Jahren feine wüthendsten Demagogen dazu gebraucht, überall herum zu predigen, dass gang Deutschland preußisch werden muffe. Segel muffte die Anechtschaft, bas Beftehende, als vernünftig rechtfertigen. Schleiermacher muffte gegen die Freiheit protestieren und driftliche Ergebung in ben Willen der Obrigfeit empfehlen. Emporend und verrucht ist diese Benutung von Philosophen und Theologen, durch deren Ginfluss man auf das ge= meine Bolk wirken will, und die man zwingt, durch Verrath an Vernunft und Gott sich öffentlich zu entehren. Wie manch schöner Name, wie manch hübsches Talent wird da zu Grunde gerichtet für die nichtswürdigsten Zwecke! Wie schön war der Name Urudt's, ehe er auf höheres Geheiß jenes Schäbige Büchlein geschrieben, worin er wie ein Sund wedelt und hündisch wie ein wendischer Sund die Sonne bes Bulius anbellt. Stägemann, ein Name

besten Rlanges, wie tief ift er gesunken, seit er Ruffenlieder gedichtet! Mag es ihm die Muse verzeihen, die einst mit heiligem Russ zu befferen Liebern seine Lippen geweiht hat \*). Was soll ich von Schleiermacher fagen, dem Ritter des rothen Adlers ordens dritter Rlasse! Er war einst ein besserer Rit= ter, und war selbst ein Abler, und gehörte zur ersten Rlaffe. Aber nicht bloß die Großen, sondern auch die Kleinen werden ruiniert. Da ist der arme Ranke, den die preußische Regierung einige Zeit auf ihre Roften reifen laffen, ein hübsches Talent, kleine biftorifche Figurchen auszuschnitzeln und pittoreff neben einander zu kleben, eine harmlofe gute Seele, ge= müthlich wie Sammelfleisch mit Teltower Rübchen, ein unschuldiger Mensch, den ich, wenn ich mal heirathe, zu meinem Sausfreund mähle, und ber gewiss auch liberal — Dieser musste jüngst in der Staatszeitung eine Apologie der Bundestagsbeschlüffe brucken laffen. Andere Stipendiaten, die ich nicht nennen will, haben Uhnliches thun muffen, und find doch gang liberale Leute \*\*).

<sup>\*)</sup> Statt ber beiben folgenden Sätze heißt es in der ursprünglichen Fassung: "Schleiermacher lebt nur noch als ein Spottbilb unserer Berachtung." Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Satz sehlt in ber ursprünglichen Fassung. Der Herausgeber.

D, ich fenne fie, diese Besuiten des Mordens! Wer nur jemals aus Noth ober Leichtfinn bas Mindeste von ihnen angenommen hat, ift ihnen auf immer verfallen. Wie die Hölle Proserpinen nicht loggiebt, weil fie den Kern eines Granatapfels dort genoffen, fo geben jene Sefniten feinen Menichen 108, ber nur das Mindeste von ihnen genoffen hat, und fei es auch nur einen einzigen Kern bes golbenen Apfels oder, um profaisch zu sprechen, einen einzigen Louisb'or; - faum erlauben fie ihm, wie die Hölle der Proferpine, die eine Balfte des Bahrs im oberweltlichen Lichte zuzubringen; - in folcher Periode erscheinen biefe Leute wie Lichtmenschen, und sie nehmen Platz unter uns anderen Olympiern, und sprechen und schreiben ambrofisch liberal; boch zur gehörigen Zeit findet man fie wieder im hölli= fchen Dunkel, im Reiche bes Obskurantismus, und fie ichreiben preußische Apologien, Erklärungen gegen ben Meffager, Cenfurgesetzentwürfe, ober gar eine Rechtfertigung ber Bundestagsbeschlüffe.

Letztere, die Bundestagsbeschlüsse, kann ich nicht unbesprochen lassen. Ich werde ihre amtlichen Bersteidiger nicht zu widerlegen, noch viel weniger, wie vielsach geschehen, ihre Illegalität zu erweisen suchen. Da ich wohl weiß, von welchen Leuten die Urkunde, worauf sich jene Beschlüsse berufen, verfers

tigt worden ift, jo zweifle ich keineswegs, bafe biefe Urfunde, nämlich die Wiener Bundesafte, zu jedem bespotischen Gelüste die legalsten Befnanisse enthält. Bis jett hat man von jenem Meisterwerk ber eblen Bunkerschaft wenig Gebrauch gemacht, und fein Inhalt fonnte bem Bolfe gleichgültig fein. Dun es aber ins rechte Tageslicht gestellt wird, dieses Meifterftud, nun die eigentlichen Schönheiten des Werfs, die geheimen Springfedern, die verborgenen Ringe, woran jede Rette befestigt werden fann. die Tukangeln, die versteckten Salseisen, Daumenschrauben. furz, nun die gange fünstliche, durchtriebene Arbeit allgemein fichtbar wird: jett fieht Beder, dass bas beutiche Bolt, als es für feine Fürsten But und Blut geopfert und den versprochenen Lohn der Dantbarkeit empfangen follte, aufs heilloseste getäuscht worden, dafs man ein freches Gautcipiel mit uns getrieben, dafs man, ftatt der zugelobten Magna Charta der Freiheit, uns nur eine verbriefte Anecht= ichaft ausgefertigt hat ").

<sup>\*)</sup> Bahrend ber solgenbe Absat in ber ursprünglichen Fassung fehlt, schließt bort obiger Sat mit ben Worten: "und bast bie Bersertiger bieser inossiciosen, trügerischen und baher null und nichtigen Urfunde, als treusose Mandatarien, bes gemissbrauchten Bolfsbertrauens anklagbar und schuldig sind!"

Der Herausgeber.

Kraft meiner akademischen Besugnis als Doktor beider Rechte erkläre ich seierlichst, dass eine solche, von ungetreuen Mandatarien ausgesertigte Urkunde null und nichtig ist; kraft meiner Pflicht als Bürger protestiere ich gegen alle Folgerungen, welche die Bundestagsbeschlüsse vom 28. Juni aus dieser nichtigen Urkunde geschöpft haben; kraft meiner Machtvollkommenheit als öffentlicher Sprecher ershebe ich gegen die Verfertiger dieser Urkunde meine Anklage, und klage sie an des gemisbrauchten Volksvertrauens, ich klage sie an der beleidigten Volksmajestät, ich klage sie an des Hochverraths am deutsschen Volks-

Urmes Volk der Deutschen! Damals, während ihr euch ausruhtet von dem Rampfe für eure Fürsften, und die Brüder begrubet, die in diesem Rampfe gefallen, und euch einander die treuen Wunden versbandet, und lächelnd euer Blut noch rinnen saht aus der vollen Brust, die so voll Freude und Verstrauen war, so voll Freude wegen der Rettung der geliebten Fürsten, so voll Vertrauen auf die menschslich heiligen Gefühle der Dankbarkeit — damals, dort unten zu Wien, in den alten Werkstätten der Uristokratie, schmiedete man die Bundesakte!

Sonderbar! Eben ber Fürst, ber feinem Bolfe am meisten Dank schulbig war, ber besthalb feinem

Bolfe eine repräsentative Verfassung, eine volksthümliche Konstitution, wie andere freie Völker sie
besitzen, in jener Zeit der Noth versprochen hat,
schwarz auf weiß versprochen und mit den bestimmtesten Worten versprochen hat, dieser Fürst hat jetz
jene anderen deutschen Fürsten, die sich verpslichtet
gehalten, ihren Unterthanen eine freie Verfassung
zu ertheilen, ebenfalls zu Wortbruch und Treusosigfeit zu versühren gewusst, und er stützt sich jetz
auf die Wiener Bundesakte, um die kaum emporgeblühten deutschen Konstitutionen zu vernichten, — er,
welcher, ohne zu erröthen, das Wort "Konstitution"
nicht einmal aussprechen dürste!

Ich rebe von Sr. Majestät Friedrich Wilhelm, britten des Namens, König von Preußen \*).

<sup>\*)</sup> Statt obigen Satzes heißt es in ber ursprünglichen Fassung: "Ich rebe von Sr. Majestät Friedrich Wilhelm, dritten bes Namens, König von Preußen, Landesherr am Rhein, dem ich, nebst noch einigen Millionen anderer Rheinständer, im Jahr der Gnade 1815 als Unterthan übergeben worden. Man hat freilich meine Cinwilligung dazu nicht gefordert, wie sich wohl gebührte; man vertauschte mich, glaub ich, gegen einen armen Ostsriesen, den ich nie gesehen habe, der mich in seine ehemaligen königlich preußischen Unterthanengesühle nie eingeweiht hat, und der vielleicht durch jenen Tausch so unglücklich geworden, dass er jetzt als Hannoveraner begraben liegt. Ich jedoch bin wahrhaftig durch jene

Monarchisch gesinnt, wie ich es immer war und auch wohl immer bleibe, widerstrebt es meinen Grundfäten und Gefühlen, das ich die Berfon ber Fürsten felber einer allzu harten Rüge unterwürfe. Es liegt vielmehr in meinen Reigungen, fie ob ihrer guten Eigenschaften zu rühmen. Ich rühme baber gern die versönlichen Tugenden des Monarchen, beifen Regierungeinstem, ober vielmehr beifen Ras binett ich eben jo unumwunden besprochen. 3ch bestätige mit Vergnügen, dass Friedrich Wilhelm III. als Menich die hohe Berehrung und Liebe verdient, die ihm der größte Theil des preußischen Bolkes jo reich spendet. Er ist gut und tapfer. Er hat fich îtandhaft im Unglud und, was viel feltener ift, milbe im Glücke gezeigt. Er ift von feuschem Bergen, rührend beicheibenem Bejen, burgerlicher Brunflofigfeit, häuslich guten Sitten, ein gartlicher Bater, besonders gärtlich für die schöne Zarewna, welcher Zärtlichkeit wir vielleicht die Cholera und ein noch größeres Ubel, womit erft unfere Rachfommen famvien werden, ichonitens verdanten. Außerdem ift bet

Einprenfung nicht glüdlich geworben, und Alles, was ich babei gewonnen habe, ist bas Recht, jenen Monarchen unterthänigst baran zu erinnern, baß er uns, seinem Bersprechen gemäß, eine repräsentative Bersassing hulbreichst angebeiben lasse. Der Gerausgeber.

König von Preußen ein sehr religiöser Mann, er hält streng auf Religion, er ist ein guter Christ, er hängt sest am evangelischen Bekenntnisse, er hat selbst eine Liturgie geschrieben, er glaubt an die Symbole — ach! ich wollte, er glaubte an Jupiter, ben Bater der Götter, der den Meineid rächt, und er gäbe uns endlich die versprochene Konstitution.

Oder ist das Wort eines Königs nicht so heilig wie ein Eid?

Von allen Tugenden Friedrich Wilhelm's rühmt man jedoch am meiften seine Gerechtigkeitsliebe. Man erzählt davon die rührendsten Geschichten. Roch jüngst hat er 11,227 Thaler 13 gute Groschen aus feiner Brivatkaffe geopfert, um den Rechtsanfprüchen eines Anriter Bürgers zu genügen. Man erzählt, ber Sohn bes Müllers von Sanssouci habe aus Geldnoth die berühmte Windmühle verkaufen wollen, worüber fein Bater mit Friedrich dem Großen proceffiert hat. Der jetige Ronig ließ aber bem benöthigten Mann eine große Geldsumme vorstreden, bamit Die berühmte Windmühle in dem alten Zustande stehen bleibe, als ein Denkmal preußischer Berechtigkeits= liebe. Das ift Alles fehr hübsch und löblich — aber wo bleibt die versprochene Konstitution, worauf das preußische Volf nach göttlichem und weltlichem Rechte die eigenthümlichsten Ansprüche machen kann? So sange ber König von Preußen diese heiligste "Obligatio" nicht erfüllt, so lange er die wohlverdiente freie Verfassung seinem Volke vorenthält, kann ich ihn nicht gerecht nennen, und sehe ich die Windemühle von Sanssouci, so denke ich nicht an preußische Gerechtigkeitsliebe, sondern an preußischen Wind.

Ich weiß sehr gut, die siterarischen Lohnsakaien behaupten, der König von Preußen habe jene Konstitution nur der eignen Laune halber versprochen, ein Versprechen, welches ganz unabhängig von den Zeitumständen gewesen sei. Die Thoren! ohne Gemüth, wie sie sind, fühlen sie nicht, dass die Menschen, wenn man ihnen vorenthält, was man ihnen von Rechtswegen schuldig ist, weit weniger beleidigt werden, als wenn man ihnen Das versagt, was man ihnen aus bloßer Liebe versprochen hat; denn in solchem Falle wird auch unsere Sitesseit gekränkt, indem wir sehen, dass wir Demjenigen, der uns aus freiem Willen Etwas versprach, nicht mehr se viel werth sind.

Ober war es wirklich nur eigne Laune, ganz unabhängig von den Zeitumständen, was den König von Preußen einst bewogen hätte, seinem Volke eine freie Konstitution zu versprechen? Er hatte also auch nicht einmal damals die Absicht, dankbar zu fein? Und er hatte boch fo viel Grund bazu; benn nie befand fich ein Fürst in einer kläglicheren Lage als die, worin der König von Preußen nach der Schlacht bei Bena gerathen war, und woraus ihn fein Bolf gerettet. Standen ihm tamals nicht die Tröftungen ber Religion zu Gebote, er muffte verzweifeln ob der Infolenz, womit der Raifer Napo= leon ihn behandelte. Aber, wie gefagt, er fand Troft im Chriftenthum, welches wahrlich die beste Reli= gion ift nach einer verlorenen Schlacht. Ihn ftarkte bas Beispiel seines Beilandes; auch er konnte ba= mals fagen: "Mein Reich ift nicht von diefer Welt!" und er vergab seinen Feinden, welche mit viermal hunderttaufend Mann gang Preugen befett hielten \*). Wäre Napoleon damals nicht mit weit wich= tigeren Dingen beschäftigt gewesen, als bafs er an Se. Majestät Friedrich Wilhelm III. allzu viel den=

<sup>\*)</sup> Der Ansang bes obigen Absahes heißt in ber ursprünglichen Fassung: "Ich kann aber jene Vertreter bes Wortbruchs burch ein gutes Dokument widerlegen — es ist bas Bulletin der Schlacht bei Jena. Wahrhastig, traurig genug war der Zustand bes Königs von Preußen, worin er damals gerathen, und woraus ihn sein Volk gerettet, dem er zum Dank eine freie Verfassung zusagte. Wie tief herunter gekommen war er damals, als er zu Königsberg privatissierte und Nichts als Lasontaine'sche Romane las!"

fen konnte, er hätte Diesen gewiss ganzlich in Ruhesstand gesetzt. Späterhin, als alle Könige von Eusropa sich gegen den Rapoleon zusammenrotteten, und der Mann des Bolks in dieser Fürstensemente unterlag und der preußische Esel dem sterbenden Löwen die letzten Fußtritte gab, da bereute er zu spät die Unterlassungssünde. Wenn er in seinem hölzernen Käfig zu St. Helena auf und ab ging und es ihm in den Sinn kam, dass er den Papst kajoliert und vergessen hatte, Preußen zu zertreten, dann knirschte er mit den Zähnen, und wenn ihm dann eine Ratte in den Weg lief, dann zertrat er die arme Ratte.

Napoleon ist jetzt todt und liegt wohlversschlossen in seinem bleiernen Sarg unter dem Sand von Longwood, auf der Insel St. Helena. Nund herum ist Meer. Den braucht ihr also nicht mehr zu fürchten. Auch die letzten drei Götter, die noch im Himmel übrig geblieben, den Vater, den Sohn und den heiligen Geist, braucht ihr nicht zu fürchsten; denn ihr steht gut mit ihrer heiligen Dienersschaft. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ihr seid mächtig und weise. Ihr habt Gold und Klinten, und was seil ist, könnt ihr kaufen, und was sterblich ist, könnt ihr tödten. Eurer Weisheit kann man

eben fo wenig widerftehen. Beber von euch ift ein Salomo, und es ist Schabe, bafs bie Rönigin von Saba, die schöne Frau, nicht mehr lebt - ihr hättet fie bis aufs hemd enträthselt. Dann habt ihr auch eiserne Töpfe, worin ihr Diejenigen einsperren könnt, die euch Etwas zu rathen aufgeben, wovon ihr Nichts wiffen wollt, und ihr könnt sie versiegeln und ins Meer der Bergeffenheit verfenken - Alles wie König Salomo. Gleich Diesem, versteht ihr auch die Sprache der Bögel. Ihr wisst Alles, was im Lande gezwitichert und gepfiffen wird, und missfällt euch ber Gefang eines Vogels, jo habt ihr eine große Schere, womit ihr ihm ben Schnabel zurecht ichneibet, und, wie ich hore, wollt ihr euch eine nech größere Schere anschaffen für Die, welche über zwanzig Bogen fingen. Dabei habt ihr die flügsten Bogel in eurem Dienfte, alle Ebelfalten, alle Raben, nämlich bie ichwarzen, alle Pfauen, alle Eulen. Auch lebt noch ber alte Simurgh, und er ist euer Großvezier, und er ist der gescheiteste Vogel der Welt. Er will bas Reich wieder gang fo herstellen, wie es unter ben präadamitischen Sultanen bestanden, und er legt beschalb unermüblich Gier, Tag und Nacht, und in Frankfurt werden fie ausgebrütet. But-But, ber accreditierte Wiedehopf, läuft unterbeffen über ben

märkischen Sand, mit den pfiffigsten Depeichen im Schnabel \*). Ihr braucht euch nicht zu fürchten.

Nur vor Eins möchte ich euch warnen, nämslich vor dem Moniteur von 1793. Das ist ein Höllenzwang, den ihr nicht an die Kette legen könnt, und es sind Beschwörungsworte darin, die viel mächtiger sind als Gold und Flinten, Worte, womit man die Todten aus den Gräbern ruft und die Lebenden in den Tod schickt, Worte, womit man die Zwerge zu Riesen macht und die Riesen zerschmetstert, Worte, die eure ganze Macht zerschneiden, wie das Fallbeil einen Königshals.

Ich will ench die Wahrheit gestehen. Es giebt Leute, die Muth genug besitzen, jene Worte anszussprechen, und die sich nicht gesürchtet hätten vor den grauenhaftesten Geistererscheinungen; aber sie wussten eben nicht das rechte Wort im Buche zu sinden, und hätten es auch mit ihren dicken Lippen nicht aussprechen konnen; sie sind keine Hexenmeister. Andere, die, vertraut mit der geheimnisvollen Wünsschelruthe, das rechte Wort wohl aufzusinden wüsseten und auch mit zauberkundiger Zunge es auszussprechen vermöchten, Diese waren zagen Herzens und

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Berausgeber.

fürchteten sich vor den Geistern, die sie beschwören sollten; — denn ach! wir wissen nicht das Sprüchstein, womit man die Geister wieder zähmt, wenn der Spuk allzu toll wird; wir wissen nicht, wie man die begeisterten Besenstiele wieder in ihre hölzerne Ruhe zurückdannt, wenn sie mit allzu viel rothem Wasser das Haus überschwemmen; wir wissen nicht, wie man das Fener wieder bespricht, wenn es allzu rasend umherleckt; wir fürchteten uns.

Berlasst ench aber nicht auf Ohnmacht und Furcht von unserer Seite. Der verhüllte Mann der Zeit, der eben so kühnen Herzens wie kundiger Zunge ist, und der das große Beschwörungswort weiß und es auch auszusprechen vermag, er steht vielleicht schon in eurer Nähe. Bielleicht ist er in knechtischer Livree oder gar in Harlesinstracht vermummt, und ihr ahnet nicht, dass es euer Berberber ist, welcher euch unterthänig die Stiefel auszieht oder durch seine Schnuren euer Zwergsell erschüttert. Graut euch nicht manchmal, wenn euch die servilen Gestalten mit fast ironischer Demuth umwedeln, und euch plötzlich in den Sinn kommt: Das ist vielleicht eine List; dieser Elende\*), der

<sup>\*) &</sup>quot;biefer obffure Jarte," heißt es in ber ursprünglichen Fassung. Der Satz enbet baselbft mit ben Borten:

sich so blödsinnig absolutistisch, so viehisch gehorssam gebärdet, Der ist vielleicht ein geheimer Brutus? Habt ihr nicht Nachts zuweilen Träume, die euch vor den kleinsten, windigsten Würmern warnen, die ihr des Tags zufällig kriechen gesehen\*)? Üngstigt euch nicht! Ich scherze nur, ihr seid ganz sicher. Unsere dummen Teusel von Servilen verstellen sich durchaus nicht. Sogar der Jarke ist nicht gesährlich. Seid auch außer Sorge in Betreff der kleinen Nars

"Es giebt einen großen, großen Narren, und Der beißt:

Der Herausgeber.

<sup>&</sup>quot;ein geheimer Brutus, ber fich verstellt, und bem Königthum ein Enbe machen will?" Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Statt mit den oben nachfolgenden Zeilen, schließt dieser Absat in der ursprünglichen Fassung: "Ift es wahr, was man Sachsen erzählt, daß dem Könige mal geträumt habe, er täuce vor Whitehall und sähe, wie Karl Stuart geköpft wurde; a sei dem versarden henker plötslich die Maste abgesallen, und der König erkannte mit Entsetzen das Gesicht des Leipziger Tensors, eines alten Schuften, Namens Daniel Beck? — Fürchtet jedoch nicht diese Würmer! Der römisch apostolisch katholische Prediger des Absolutismus, herr Jarke, spielt die Rolle eines Brutus nur zur hälfte, nämlich bis vor dem Tod der Lutretia, und der zitternde alte Schust von Leipzig mit seiner Richtschere hat nur den Muth, einem Gedanken den Kopf abzuschneider. Wenn es der Knecht nicht ist, ist es etwa der Narr?

ren, die euch zuweilen mit bebenklichen Späßen umsgaukeln. Der große Narr schützt euch vor den kleisnen. Der große Narr ist ein sehr großer Narr, riesengroß, und er nennt sich deutsches Bolk.

D, Das ift ein fehr großer Narr! Seine buntichedige Bade besteht aus sechsunddreißig Mliden. Un feiner Rappe hängen, ftatt ber Schellen, lauter zentnerschwere Kirchenglocken, und in der Hand träge er eine ungeheure Pritfche von Gifen. Seine Bruft aber ist voll Schmerzen. Nur will er an diese Schmerzen nicht benten, und er reift befehalb um so luftigere Possen, und er lacht manchmal, um nich. zu weinen. Treten ihm seine Schmerzen allzu bren nend in ben Sinn, bann ichüttelt er wie toll ben Ropf, und betäubt sich selber mit dem driftlich frommen Glockengeläute seiner Rappe. Rommt ein guter Freund zu ihm, ber theilnehmend über feine Schmerzen mit ihm reden will, oder gar ihm ein Sausmittelden bagegen anrath, bann wird er rein wüthend und schlägt nach ihm mit der eisernen Pritsche. Er ist überhaupt wüthend gegen Jeden, der es gut mit ihm meint\*). Er ift ber schlimmfte Feind feiner

<sup>\*)</sup> Statt bieses Satzes heißt es in ber ursprünglicher Fassung: "Ich selbst beging mal jene Thorheit, und sprang ich nicht schnell über ben Abein, ber Narr hätte mir mit seiner Britsche bas Haupt zerschlagen." Der Herausgeber.

Freunde, und der beste Freund seiner Feinde\*). D! ber große Narr wird euch immer treu und unterwürfig bleiben, mit seinen Riesenspäßchen wird er immer eure Junkerlein ergötzen, er wird täglich zu ihrem Vergnügen seine alten Kunststücke machen und unzählige Lasten auf der Nase balancieren und viele hunderttausend Soldaten auf seinem Bauche herumtrampeln lassen. Aber habt ihr gar keine Furcht, dass dem Narren mal all' die Lasten zu schwer werden, und dass er eure Soldaten von sich abschüttelt, und euch selber, aus überspaß, mit dem kleinen Finger den Kopf eindrückt, so dass euer Hirn bis an die Sterne sprigt \*\*)?

Dien dan The Control

<sup>\*)</sup> Hier finden sich in der ursprünglichen Fassung noch solgende Sätze: "Dennoch bin ich dem armen Narren nicht grann, ich liebe ihn und beweine ihn aus der sicheren Ferne. Ihr, die der Narr als seine gnäbige Herren betrachtet, ihr braucht ihn nicht zu fürchten, so lang er in seiner Art verznünstig bleibt." Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der Schluß biefer Vorrebe lautet in ber ursprünglichen Fassung: "Sabt ihr nicht wenigstens Furcht, baß er
mal in seinem humoristischen Geschwätze, aus eitel Narrethei,
bas surchtbare, gewaltige Beschwörungswort ausspricht, und
so unversehens bie große Umwandlung beginnt, und er selber
plötzlich, ber Narr, selbst entzaubert, in seiner urschönen blonden
Holbengestalt, mit seinen großen blauen Augen, vor ench steht,
statt ber bunten Jacke ben Purpur um die Schulter, in ber
Hand, statt der Pritsche, das souveräne Schwert!

Fürchtet euch nicht, ich scherze nur. Der große Narr bleibt euch unterthänigst gehorsam, und wollen euch die kleinen Narren ein Leid zufügen, der große schlägt sie todt.

Beschrieben zu Paris, ben 18. Oftober 1832.

## Beinrich Beine.

"Ihr braucht ench nicht zu fürchten; ber große Narr wird bas Wort nicht aussprechen. Und was bie fleinen Narren betrifft, so braucht ihr nur zu winken, und ber große
schlägt sie tobt."

Der herausgeber.



## Baris, ben 28. December 1831.

Die erblichen Pairs haben jetzt ihre last speeches gehalten, und waren gescheit genug, sich selber für tobt zu erklären, um nicht vom Volke umgebracht zu werden. Dieser Bewegungsgrund ist ihnen von Casimir Perier ganz besonders ans Herz gelegt worden. Bon solcher Seite ist also kein Borwand zu Emeuten mehr vorhanden. Der Zustand des niedern Volks von Paris ist indessen, wie man sagt, so trostlos, das bei dem geringsten Anlasse, der von außen her gegeben würde, eine mehr als sonst bedrohliche Emeute stattsinden kann. Ich glaube "der bennoch nicht, dass wir solchen Ausbrüchen sonahe sind, wie man in diesem Augenblicke behauptet. Nicht als ob ich die Regierung für gar zu mächtig hielte, oder die Gegenparteien für gar zu kraftlos —

im Gegentheil, die Negierung bekundet ihre Schwäche bei jeder Gelegenheit; namentlich geschah Dies zur Zeit der Ahoner Unruhen, und was die Gegenparteien betrifft, so sind sie hinreichend erbittert und dürften obendrein bei Tausenden, die vor Elend sterben, die tollkühnste Unterstützung sinden — aber es ist jest kaltes, neblichtes Winterwetter.

"Sie werden heute Abend nicht fommen, benn es regnet," fagte Pethion, nachdem er bas Fenfter geöffnet und wieder ruhig geschloffen, während feine Freunde, die Girondiften, von dem Bolke, welches die Bergpartei verhette, einen Überfall erwarteten. Man erzählt diese Anekdote in den Revolutions= geschichten, um Pethion's Phlegma zu zeigen. Aber seit ich mit eigenen Augen bie Natur ber Parifer Volksaufstände ftudiert, febe ich ein, wie fehr man jene Worte miseverstand. Zu auten Emeuten gehört wirklich gutes Wetter, behaglicher Sonnenschein, ein angenehm warmer Tag, und baher geriethen fie im Innius, Buli und August immer am besten. Es barf bann auch nicht regnen, benn bie Parifer fürchten Nichts mehr als ben Regen, und diefer verschencht die Sunderttausende von Männern, Weibern und Rindern, die meiftens geputt und lachend nach den Wahlstätten ziehen und durch ihre Anzahl den Muth der Agitatoren heben. Auch barf Die Luft nicht neblicht fein, sonft kann man ja bie großen Plakate, die bas Gonvernement an die Strafenecken auschlägt, nicht lesen; und doch muss biese Lefture dazu dienen, die Menschenmassen nach bestimm= ten Orten zusammenzuziehen, wo fie fich am beften brängen, stoßen und tumultuarisch aufregen können. Buigot, ein fast beutscher Pedant, hat, als er Ron= reffor von Frankreich war, auf solchen Plakaten auch all fein philosophisch-historisches Wissen ausframen wollen, und man versichert, eben weil die Volkshaufen mit biefer Lekture nicht fo leicht fertig werben fonnten, und fich baher an ben Stra-Beneden um fo drängender vermehrten, fei die Emente jo bedenklich geworden, bafs ber arme Doktrinär, ein Opfer seiner eigenen Gelehrsamfeit, sein Umt niederlegen muffte \*). Was aber vielleicht die Saupt= fache ift, bei kaltem Wetter können im Palais-rohal feine Zeitungen gelesen werden und boch ift es hier, wo unter ben hübschen Bäumen sich die eifrigften Politifer versammeln, die Blätter vorlegen, in muthenden Gruppen debattieren, und ihre Inspirationen nach allen Richtungen verbreiten.

Es hat sich jetzt gezeigt, wie sehr man bem vorigen Orleans, dem Philipp Egalité, Unrecht

<sup>\*)</sup> Dieser Satz fehlt in der neuesten französischen Unsgabe. Der Heranggeber,

that, als man ihn der Oberleitung ber meisten Volksaufstände beschuldigte, weil man bamals entbeckt hatte, dass balais=royal, wo er wohnte. ber Mittelpunkt berfelben fei. In biefem Jahre zeigte sich das Palais-rohal noch immer als ein solcher Mittelpunkt; es war noch immer ber Ver= sammlungsort aller unruhigen Köpfe; es war noch immer das Hauptquartier der Unzufriedenen, und boch hatte sein jetiger Gigenthumer bergleichen Bolf gewiss nicht berufen und befoldet. Der Beift der Revolution wollte das Palais-royal nicht verlaffen, obgleich fein Eigenthümer Rönig geworden, und Diefer war defshalb gezwungen, seine alte Wohnung aufzugeben. Man sprach von besonderen Besorg= niffen, die jene Wohnungsveränderung veranlafit hätten, namentlich sprach man von der Furcht vor einer frangösischen Bulververschwörung. Freilich, da ton einem Theile des Pallastes, den oben der König bewohnte, das Rez de Chaussée für Boutiten vermiethet ift, fo ware es leicht gewesen, die Bulverfäffer borthin zu bringen, und Ge. Majeftat mit aller Bequemlichkeit in die Luft zu fprengen. Andere meinten, es sei nicht auftändig gewesen, dass Ludwig Philipp oben regierte, mahrend unten Berr Chevet seine Bürfte verkaufe. Letteres ift aber boch ein eben jo honettes Beschäft, und ein Bürgerkonia

hätte darum just nicht auszuziehen gebraucht, zumal Ludwig Philipp, der sich noch voriges Jahr über alles feudalistische und cäsarthümliche Herkommen und Kostümwesen motiert, und gegen einige junge Republikaner geäußert hatte, "die goldene Krone sei zu kalt im Winter und zu heiß im Sommer, ein Scepter sei zu stumps, um es als Wasse, und zu b. " um es als Stütze zu gebrauchen, und ein runder Filzhut und ein guter Regenschirm sei in jetziger Zeit viel nützlicher."

3ch weiß nicht, ob Ludwig Philipp sich biefer Ungerungen noch zu befinnen weiß, benn es ift ichon lange ber, feit er das lette Mal mit rundem But und Regenschirm burch bie Straffen von Paris wanderte, und mit raffinierter Treuherzigkeit die Rolle eines biebern, ichlichten Sausvaters spielte, sein mahrer Befuit ber Bürgerlichkeit, ein Bürgerjefuit.] Er brudte bamals jedem Spezereihandler und hands werker die Sand, und trug bazu, wie man fagt, einen besondern schmutigen Sandschuh, den er jedes= mal wieder auszog und mit einem reinen Glacehandschuh vertauschte, wenn er in feine höhere Region, zu feinen alten Cbelleuten, Bantierminiftern, Intriganten und amaranthrothen Lafaien wieder hinaufftieg. Als ich ihn das lette Mal fah, wandelte er auf und nieder zwischen den goldenen Thurmchen,

Marmorvasen und Blumen auf bem Dache der Galerie Orleans. Er trug einen schwarzen Rock, und auf seinem breiten Gesichte spazierte\*) eine Sorglosig keit, worüber wir fast ein Grauen empfinden, wenn wir die schwindelnde Stellung des Mannes bedenken. Man sagt jedoch, sein Gemüth sei gar nicht so sorglos wie sein Gesicht\*\*).

Es ist gewis tabelnswerth, dass man das [arme] Gesicht des Königs zum Gegenstande der meisten Witzeleien erwählt, und dass er in allen Karikatursläden als Zielscheibe des Spottes ausgehängt ist. Wollen die Gerichte diesem Frevel Einhalt thun,

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;jene für Freund und Feind beleidigende Sorglofigfeit, die auch seinen Bater bis zu bessen hinrichtung nie verlassen hat." schließt dieser Sat in der Angsb. Allg. Zeitung. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der nachfolgende Absatz sehlt in den französischen Ausgaben, und die Weglassung der Stelle ist dort, wie überall, durch Punkte angebeutet. Eine Note Heine's in der ersten französischen Ausgabe dieses Buches besagt: "Es ist hier eine Mittheilung unterdrückt worden, die für den deutsschen Leser recht interessant sein mochte, nicht aber sur bie Franzosen, denen die Birne (es war hier von dem Process über dieselbe die Rede) ein langweilig abgedroschenes Thema geworden ist. Alle Punkte, die man fernerhin antressen wird, bezeichnen nur die Weglassung ähnlicher Stellen."

bann wird gewöhnlich bas übel noch vermehrt. So fahen wir jungft, wie aus einem Processe ber Art fich ein anderer entsvann, wobei der König nur noch besto mehr kompromittiert wurde. Nämlich Philip= pon, der Herausgeber eines Karikaturjournals, ver= theidigte fich folgendermaßen: "Wolle man in irgend einer Rarifaturfrate eine Uhnlichkeit mit bem Be-"Lite bes Rönigs finden, jo fande man biefe auch, fobald man nur wolle, in jedem beliebigen, noch fo heterogenen Bilbuiffe, fo bafs am Ende Riemand vor einer Unklage beleidigter Majestät fichergestellt fei." Um ben Vordersat zu beweisen, zeichnete er auf ein Stud Bapier mehrere Rarifaturengesichter, wovon das erste dem Konige frappant glich, das zweite aber bem erften glich, ohne bafe jene könig= liche Uhnlichkeit allzu bemerkbar blieb, in folcher Weise glich wieder das dritte dem zweiten, und bas vierte bem britten Geficht, bergeftalt aber, bafs jenes vierte Geficht gang wie eine Birne ausfah, und bennoch eine leife, jedoch besto spaghaftere Uhnlichkeit mit den Zügen des geliebten Monarchen barbot. Da nun Philippon trothdem von der Jury verurtheilt wurde, brudte er in feinem Sournale feine Bertheidigungsrede, und zu ben Beweisstücken gab er lithographiert das Blatt mit ben vier Karifaturgefichtern. Wegen biefer Lithographie, bie unter bem

Namen "bie Birne" befannt ift, wurde ber geiftreiche Rünftler nun wieder verklagt, und bie ergotslichsten Verwicklungen erwartet man von diesem Broceffe. Mehr aber als durch Rarifaturen und Rarifaturprocesse wird ber Ronig jest burch ben famojen Erbichaftsprocess, ben die Familie Rohan wegen der Bourbon-Conde'iden Berlaffenichaft anhängig gemacht, aufs schmerzlichste tompromittiert. Dieser Gegenstand ift so entsetlich, bafe felbst die heftigsten Oppositionsjournale sich scheuen, ihn in feiner gangen grauenhaften Wahrheit zu besprechen. Das Publifum wird bavon aufs peinlichfte afficiert, die leise, verstohlene Art, wie man in den Salons darüber flüftert, ift beangstigend, und bas Schweigen Derjenigen, die fonst immer das fonigliche Saus vertreten, ift noch bedenklicher als bas laute Ber= dammnisurtheil der Menge. Es ist die Halsbandgeschichte ber jüngeren Linie, nur bafs hier ftatt Hofgalanterie und Falfum etwas noch Gemeineres. nämlich Erbschleicherei und (von einer Theilnehmerin verübter) Meuchelmord in Rede ftehn. Der Name Rohan, ber auch hier zum Borschein kommt, erin= nert leider zu fehr an die alten Geschichten. Es ift, als hörte man die Schlangen der Eumeniden gifchen, und als wollten die ftrengen Göttinnen feinen Unterichied machen zwischen ber ältern und jungern Linie

bes verfehmten Geschlechts. Es ware aber ungerecht, wenn die Menschen diesen Unterschied nicht anersfennten.]

Ich glaube', Ludwig Philipp ist kein unedler Mann, ber auch gewiss nicht bas Schlechte will, und ber nur den Fehler hat, [ben angebornen Dei= aungen feiner Geburtsgenoffen nachzugeben und] fein eigenstes Lebensprincip zu verkennen. Daburch fann er zu Grunde gehen. Denn, wie Sallust tieffinnig ausspricht, die Regierungen können sich nur durch Dasjenige erhalten, wodurch fie entstanden find, fo 3. B. bafs eine Regierung, bie burch Bewalt ge= ftiftet worden, sich auch nur durch Gewalt erhält, nicht burch Lift, und fo umgekehrt. Ludwig Philipp hat vergeffen, das feine-Regierung durch das Princip ber Volkssouveränetät entstanden ift, und in trübseligster Berblendung möchte er fie jett burch eine Quafilegitimität, burch Berbindung mit abso= luten Fürften und durch Fortsetzung der Reftaurationsperiode, zu erhalten fuchen. Daburch gefchieht cs, daß jett die Beifter ber Revolution ihm grollen, [ihn fast noch mehr verachten als sie ihn hassen,] und unter allen Beftalten ihn befehben. Diefe Gehbe ift jedenfalls noch gerechter als bie Tehde gegen bie vorige Regierung, welche bem Volfe Nichts verbankte, und fich ihm gleich Anfangs offen feindlich entgegenfctete. Ludwig Philipp, der dem Volke und den Pflastersteinen des Julius seine Krone verdankte, ist ein Undankbarer, dessen Absall um so verdrießelicher, da man täglich mehr und mehr die Einsicht gewinnt, dass man sich gröblich täuschen lassen. Za, täglich geschehen offenbare Rückschritte, und wie man die Pflastersteine, die man in den Juliustagen als Wasse gebrauchte, und die an einigen Orten noch seitdem aufgehäuft lagen, jett wieder ruhig einsetzt, damit keine äußere Spur der Revolution übrig bleibe, so wird auch jetzt das Volk wieder an seine vorige Stelle, wie Pflastersteine, in die Erde zurückgestampst und nach wie vor mit Füßen getreten.

Ich habe vergessen oben zu erwähnen: unter ben Beweggründen, die dem Könige zugeschrieben worden, als er das Palais-rohal verließ und die Tuilerien bezog, gehörte das Gerücht, daß er die Krone nur zum Scheine angenommen, daß er im Herzen seinem legitimen Herrn, Karl X., ergeben geblieben, daß er dessen Rücksehr vorbereite und beschalb auch nicht die Tuilerien beziehe. Die Karlisten hatten dieses Gerücht ausgeheckt, und es war absurd genug, um beim Bolke Eingang zu sinden. Nun, diesem Gerüchte ist durch die That widerssprochen, der Sohn Egalite's ist endlich als Sieger eingezogen durch die Triumphpforte des Karoussels,

und spaziert jett mit feinem forglosen Gefichte und mit Sut und Regenschirm burch die weltgeschichtlichen Gemächer ber Tuilerien. Man fagt, die Ronigin habe sich sehr gesträubt, dieses "haus bes Unglücks" zu bewohnen. Bom Könige will man wissen, er habe bort in ber ersten Racht nicht so aut wie gewöhnlich schlafen können, und sei von allerlei Bisionen heimgesucht worden; z. B. Marie Antoinette habe er mit zornsprühenden Ruftern, wie einst am 10. August, umberrennen sehen; bann habe er bas hämische Gelächter jenes rothen Männleins gehört, bas fogar manchmal hinter Napoleon's Rücken vernehmlich lachte, wenn Diefer eben feine îtolzesten Befchle im Audienzfaale ertheilte \*); end= lich aber fei St. Denis zu ihm gekommen und habe ihn im Namen Ludwig's XVI. auf Buillotinen her= ausgefordert. St. Denis ift, wie männiglich weiß, der Schutpatron der Könige von Frankreich, bekannt= tich ein Beiliger, ber mit seinem eigenen Ropfe in der Sand dargeftellt wird.

Bebenklicher als alle Gespenster, die im Innern des Schlosses lauern mögen, sind die Thor-

<sup>\*) &</sup>quot;endlich aber fei St. Denis ihm erschienen, ber, wie gewöhnlich, seinen eigenen Ropf in ber Hand trug," schließt bier ber obige Absatz in ber neuesten frangösischen Ausgabe.
Der Geransgeber.

heiten, die fich bei feinen Augenwerken offenbaren. Ich rede von den famösen fossés des Tuileries. Diefe waren lange Zeit ein Sauptgegenftand ber Unterhaltung, sowohl in Salons als in Karrefours, und noch immer liegen fie im Bereiche der bitterften und feindseligsten Besprechung. Als noch vor ber Gartenfaçade der Tuilerien die hohen Bretterwände ftanden, die den Augen des Publikums jene Urbeiten verhüllten, hörte man barüber die absurdeften Shpothesen. Die Meisten meinten, der König wolle das Schloss befestigen, und zwar von der Gartenfeite, wo einst am 10. August bas Bolk fo leicht eindringen konnte. Es hieß fogar, der Pont=rohal würde beschalb abgebrochen. Andere meinten, ber Ronig wolle nur eine lange Mauer aufrichten, um fich felbst die Aussicht nach der Place de la Concorde zu verdecken: dieses geschehe jedoch nicht aus findischer Furcht, sondern aus Zartgefühl; denn sein Bater starb auf der Place de Grève, die Place de la Concorde aber war der Hinrichtungsplat für die ältere Linie\*). Indeffen, wie dem armen Ludwig Philipp so oft Unrecht geschieht, so auch hier. Als man jene muftischen Bretterwände vor

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ben frangöfischen Ansgaben. Der Beransaeber.

dem Schlosse wieder niederriss, sah man weder Bessettigungswerke noch Schutzmauern, weder Schanzsgräben noch Bastionen, sondern eitel Dummheit und Blumen. Der König hatte nämlich, bausüchtig wie er ist, den Einfall gehabt, vor dem Schlosse einen kleinen Garten für sich und seine Familie von dem zrößern öffentlichen Garten abzuscheiden, diese Abscheidung war nur durch einen gewöhnlichen Grasben und ein Drahtgitterwerf von einigen Fuß Höhe ausgeführt worden, und in den ausgestochenen Becten standen schon Blumen, eben so unschuldig wie jene Gartenidee des Königs selbst.

Casimir Perier soll aber über diese unschulbige Idee, die ohne sein Vorwissen ausgeführt worden, sehr ärgerlich gewesen sein. Denn jedenfalls veranslasst sie den gerechten Unmuth des Publisums über die Verunstaltung des ganzen Gartens, eines Meisterstücks von Le Nôtre, das eben durch sein großsartiges Ensemble so sehr imponiert. Es ist gerade, als wollte man einige Scenen aus einer Racine's schen Tragödie ausscheiden. Englische Gärten und romantische Vramen mag man immerhin ohne Schaben, oft sogar mit Vortheil, verfürzen; Racine's poetische Gärten aber mit ihren sublim langweiligen Einheiten, pathetischen Marmorgestalten, gemessenen Abgängen und sonstig strengem Zuschnitt, eben so

wenig wie Le Môtre's grune Tragodie, die mit ber breiten Tuilerien-Exposition fo großartig beginnt, und mit der erhabenen Terraffe, wo man die Ratastrophe bes Concordeplates schaut, fo großartig endigt, fann man nicht im mindesten verandern, ohne ihre Symmetric, und also ihre eigentliche Schönheit, gu gerftoren. Außerdem ift jener ungeitige Gartenbau noch wegen anderer Gründe dem König schädlich. Erstens fommt er badurch um so öfter ins Berede, was ihm doch jett nicht sonderlich nütlich ist: zweitens versammelt sich baburch in seiner perfönlichen Nähe beständig viel Gaffervolt, das allerlei bedentliche Gloffen macht, das vielleicht feinen Sunger burch Schauluft zu vergeffen fucht, für jeden Rall aber lange mußige Sande hat. Da hört man bitter icharfe Bemerkungen und rothe Biteleien, die an bie neunziger Jahre erinnern. Un ber einen Gingangsseite des neuen Gartens fteht ein metallener Abgust des Messerschleifers, bessen Original in ber Tribune gu Floreng gu feben ift, und über beffen Bedeutungen verschiedene Meinungen herrichen. Sier aber, im Tuileriengarten, hörte ich über ben Sinn biefes Bildes einige moderne Auslegungen, worüber manche Antiquare mitleidig lächeln und manche Ariftofraten heimlich ergittern wurden.

Bemife, Diefer Gartenbau ift eine toloffale Thorbeit und giebt ben König ben gehäffigften Unichulbigungen preis. Man fann ihn fogar als eine fmm= bolifche Sandlung interpretieren. Ludwig Philipp gieht einen Graben zwischen fich und bem Bolfe, er trennt sich bon demselben auch sichtbar. Ober hat er bas Wesen bes fonstitutionellen Königthums fo fleinmuthig aufgefafft und fo furgfinnig begriffen, bafs er meint, wenn er bem Bolte ben größern Theil bes Gartens überlaffe, fo burfe er ben fleinern Theil befto ausschließlicher als Privatgartden befiten? Dein, bas absolute Königthum mit seinem großartig egoistischen Ludwig XIV., ber statt bes L'état c'est moi, auch sagen fonnte Les tuileries c'est moi, erichiene alsbann viel herrlicher als bie fonftitutionelle Bolfssouveranetät mit ihrem Ludwig Philipp I., ber angftvoll fein Privatgartden abgrengt und ein fümmerliches Chacun chez soi in Anspruch nimmt. Man fagt, bafs ber gange Bau im Fruhjahre vollendet merde. Alsbann wird auch bas neue Königthum, bas jett noch jo wenig ausgebaut und noch jo talffrijch ift, etwas fertiger aussehen. Seine gegenwärtige Ericheinung ift im höchften Grabe unwohnlich. In der That, wenn man jest die Tuilerien bon ber Gartenseite betrachtet, und all jenes Braben und Umgraben, bas Berfeten ber Statuen,

das Pflanzen der laublosen Bäume, den alten Steinschutt, die neuen Baumaterialien, und all' die Resparaturen sieht, wobei so viel gehämmert, geschrien, gelacht und getobt wird, dann glaubt man ein Sinnsbild des neuen unvollendeten Königthums selbst vor Augen zu haben.

П.

Paris, ben 19. Januar 1832.

Der "Temps" bemerkt heute, dass die "Allgemeine Beitung" jest Artitel liefere, die feindselig gegen die fönigliche Familie gerichtet feien, und bafe bie beutsche Cenfur, die nicht die gerinafte Aukerung gegen abfolute Rönige erlaube, gegen einen Bürgerkönig nicht die mindeste Schonung ausübe. Der "Temps" ist boch bie gescheiteste Zeitschrift ber Welt! Mit wenigen milben Worten erreicht er feine Zwecke viel fcneller als Andere mit ihrer lautesten Polemik. Sein schlauer Wink ift hinreichend verstanden worden, und ich weiß weniastens einen liberalen Schriftsteller, ber es jett feiner Ehre nicht angemeffen halt, unter Cenfurer= laubnis gegen einen Bürgerkönig die feindliche Sprache zu führen, die man ihm gegen einen absoluten König nicht gestatten würde. Aber bafür thue uns Ludwig Philipp auch ben einzigen Gefallen,

ein Burgerkönig zu bleiben. Eben weil er ben abfoluten Rönigen täglich ähnlicher wird, muffen wir ihm grollen. Er ist gewiss als Mensch gang ehrenfest, und ein achtungswerther Familienvater, gartlicher Gatte und guter Öfonom; aber es ift berdriefilich, dass er alle Freiheitsbäume abschlagen lässt und sie ihres hübschen Laubwerks entkleidet. um baraus Stütbalfen zu zimmern für bas mackelnde Haus Orleans. Defshalb, nur befshalb gurnt ihm die liberale Breffe, und die Geifter der Wahrheit verschmähen sogar die Lüge nicht, um ihn damit zu befehden. Es ift traurig, bejammernswerth, bafs durch diese Taktik sogar die Familie des Königs leiden mufs, die eben fo schuldlos wie liebenswürdig ift. Bon diefer Seite wird die deutsche liberale Preffe, minder geistreich, aber gemüthvoller als ihre französische ältere Schwester, sich feine Grausamkeiten zu Schulden kommen laffen. "Ihr folltet wenigftens mit dem Könige Mitleid haben!" rief jüngft bas fanftlebende "Journal des Debats." "Mitleid mit Ludwig Philipp!" entgegnete die "Tribune," - "diefer Mann verlangt fünfzehn Millionen und unfer Mit= leid! Sat er Mitleid gehabt mit Italien, mit Bolen u. f. w. ?" \*) - 3ch fah diese Tage die unmundige

<sup>\*)</sup> Der lette Sat fehlt in ber neuesten frangösischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Waise des Menotti, der in Modena gehenkt worden. Auch sah ich unlängst Sennora Luisa de Torrijos, eine arme todtblasse Dame, die schnell wieder ach Paris zurückgekehrt ist, als sie an der spanischen Grenze die Nachricht von der Hinrichtung ihres Gatten und seiner zweiunbfünfzig Unglücksgefährten erfuhr. Ach, ich habe wirklich Mitsleid mit Ludwig Philipp!

Die "Tribune," bas Organ ber offen republis fanischen Partei, ist unerbittlich gegen ihren foniglichen Feind, und predigt täglich die Republik. Der "National," bas rudfichtlofeste und unabhängigfte Journal Franfreichs, hat unlängft auf eine befremdende Art in diesen Ton eingestimmt. Furchtbar, wie ein Echo aus den blutigsten Tagen der Konvention, klangen die Reden jener Säuptlinge ber Société des amis du peuple, die vorige Woche vor den Affisen standen, angeklagt, "gegen die beftehende Regierung fonspiriert zu haben, um diefelbe zu fturgen und eine Republit zu errichten." Sie wurden von der Burn freigesprochen, weil fie bewiesen, daß sie keineswegs konspiriert, sondern ihre Befinnungen im Angefichte bes gangen Bublifums ausgesprochen hatten, "Ja, wir munichen ben Umfturz diefer schwachen Regierung, wir wollen eine Republik," war ber Refrain aller ihrer Reden bor Gericht.

Während auf der einen Seite die ernsthaften Republikaner das Schwert ziehen und mit Donnersworten großen, blitzt und lacht "Figaro" und schwingt am wirksamsten seine leichte Geißel. Er ist unerschöpflich in Witzen über "die beste Republik," ein Ausdruck, wodurch zugleich der arme Lafahette geneckt wird, weil er bekanntlich einst vor dem Hötel de Ville den Ludwig Philipp umarmt und ausgerussen: Vous êtes la meilleure république! Diesser Tage demerkte "Figaro," man verlange keine Republik, seit man die beste geschen. Eben so sanglant sagte er bei Gelegenheit der Debatten über die Eivilliste: La meilleure république coute quinze millions\*).

Die Partei der Republikaner will dem Lakahette seinen Missgriff in Betreff des empfohlenen Königs nimmermehr verzeihen. Sie wirft ihm vor, daße er den Ludwig Philipp lange genug gekannt habe, um voraus wissen zu können, was von ihm zu erwarten sei. Lakahette ist jetzt krank, kummerkrank! Uch! das größte Herz beider Welten, wie

<sup>\*)</sup> Der lette Sat fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Herausgeber.

ichmerglich muss es jene königliche Täuschung empfinden! Bergebens, in der erften Zeit, mahnte Lafanette beständig an das Programme de l'hôtel de ville, an bie republikanischen Inftitutionen, momit bas Königthum umgeben werden follte, und an ähnliche Versprechungen. Aber ihn überschrien jene boftrinaren Schwätzer, die aus ber englischen Geschichte von 1688 beweisen, bafe man fich im Julius 1830 nur für die Aufrechthaltung der Charte in Baris geschlagen, und alle Aufopferungen und Rämpfe nur die Ginsetung ber jungern Linie ber Bourbonen an die Stelle ber ältern bezweckt habe, eben fo wie einst in England mit der Ginsetzung bes Hauses Dranien an die Stelle ber Stuarts Alles abgethan war. Thiers, welcher zwar nicht wie die Doftrinare benft, aber jest im Sinne diefer Partei fpricht, hat ihr in der letten Zeit nicht geringen Borichub geleiftet. Diefer Indifferentist von ber tiefsten Art, der so wunderbar Maß zu halten weiß in der Klarheit, Verftandigkeit und Veranschaulichung feiner Schreibmeife, diefer Goethe ber Bolitit, ift gewifs in diefem Augenblice der mächtigfte Berfechter des Perier'ichen Shitems, und mahrlich, mit feiner Brofchure gegen Chateaubriand ver= nichtete er fast jenen Don Quirote der Legitimität. ber auf feiner geflügelten Rofinante fo pathetisch

faß\*), deffen Schwert mehr glänzend als scharf war, und ber nur mit kostbaren Perlen schoss, statt mit guten, eindringlichen Bleikugeln.

In ihrem Unmuthe über die flägliche Wendung ber Ereigniffe laffen fich viele Freiheitsenthusiaften fogar zur Berläfterung bes Lafabette verleiten. Wie weit man in dieser Sinsicht fich vergeben fann, ergiebt fich aus ber Schrift bes Belmontet, die eben= falls gegen die bekannte Brofchure des Chateau= briand gerichtet ist, und worin mit ehrenwerther Offenheit die Republik gepredigt wird. Ich würde die bittern Urtheile, die in dieser Schrift über Lafahette vorkommen, hier gang herseten, wären fie nicht einestheils gar zu gehäffig, und ftanben fie nicht anderntheils in Verbindung mit einer für diese Blätter unstatthaften Apologie ber Republik. 3ch verweise aber in diefer hinsicht auf die Schrift felbst und namentlich auf einen Abschnitt berfelben. ber "Die Republit" überschrieben ift. Man fieht ba, wie Menschen, die edelften fogar, ungerecht werden burch das Unglück.

Den glanzenden Wahn von ber Möglichkeit einer Republik in Frankreich will ich hier nicht be-

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Der obige Zwischensatz fehlt in ber neuesten fran-

fämpfen. Ronalist aus angeborener Neigung, werbe ich es in Frankreich auch aus Überzeugung. bin überzeugt, dass die Frangosen feine Republik, weder die Verfassung von Athen, noch die von Sparta, und am allerweniaften die bon Nordamerika ertragen können. Die Athener waren die ftudierende Jugend der Menschheit, die Verfaffung von Athen war eine Art akademischer Freiheit, und es ware thöricht, biefe in unferer erwachsenen Zeit, in unserem greifen Europa, wieder einführen zu wollen. Und gar wie ertrügen wir die Verfassung von Sparta, Diefer großen langweiligen Patriotismus= fabrik, diefer Raferne ber republikanischen Tugend. biefer erhaben schlechten Gleichheitsküche, worin bie schwarzen Suppen so schlecht gekocht wurden, bafs attische Witlinge behaupteten, Die Lakedamonier feien desshalb Berächter des Lebens und todesmuthige Selben in ber Schlacht. Wie könnte folche Berfaffung gebeihen im Foner ber Gourmands, im Baterlande des Bery, der Befour, des Careme! Diefer Lettere würde fich gewiss wie Batel in sein Schwert fturgen, als ein Brutus ber Rochfunft, als ber lette Gaftronome! Wahrlich, hatte Robespierre nur die spartanische Ruche eingeführt, fo ware die Guillotine gang überfluffig gewesen; benn die letten Ariftofraten wären alsbann vor Schrecken gestorben ober

schleunigst emigriert. Armer Robespierre! du wollstest republikanische Strenge einführen in Paris, in einer Stadt, worin 150,000 Putmacherinnen und 150,000 Perruquiers und Parfümeurs ihr lächelnsbes, frisserendes und duftendes Gewerbe treiben!

Die amerikanische Lebensmonotonie, Farblofig= feit, und Spiegbürgerei ware noch unerträglicher in ber Heimat der Schauluft, der Eitelkeit, der Moben und Novitäten. Wahrlich, nirgends graffiert die Krankheit der Auszeichnungssucht so sehr wie in Frankreich. Bielleicht mit Ausnahme von August Wilhelm Schlegel, giebt es keine Frau in Deutsch= land, die fich fo gern durch ein buntes Bändchen auszeichnete, wie die Franzosen; sogar die Julius= helben, die doch für Freiheit und Gleichheit gefoch= ten, ließen sich hernach dafür mit einem blauen Bändchen beforieren, um sich dadurch von dem übrigen Volke zu unterscheiden. Wenn ich aber best = halb das Gedeihen einer Republik in Frankreich bezweifele, so lässt sich darum doch nicht läugnen, dass Alles zu einer Republik aboutiert, dass die republikanische Chrfurcht für das Gesetz an die Stelle der royalistischen Personenverehrung getreten ist bei ben Befferen, und bafs die Opposition eben so wie fie einst fünfzehn Sahre lang mit einem Könige Romödie gespielt, jett bicfelbe Romödie mit dem Königthume felber fortsett, und dass also die Republik weniastens für kurze Zeit das Ende des Liebes fein könnte. Die Rarliften beförbern Solches, ba fie es als eine nothwendige Phase betrachten, um wieder zum absoluten Königthume der älteren Linie zu gelangen. Defshalb gebärden fie fich jett als die eifrigsten Republikaner, felbst Chatcaubriand preist die Republik, nennt sich Republikaner aus Neigung, fraternisiert mit Marrast, und lässt sich die Accolade ertheilen von Beranger. Die "Gazette", die heuchlerische "Gazette de France" schmachtet jetzt nach republikanischen Staatsformen, allgemeinem Botum, Primarversammlungen u. f. w. Es ist spaß= haft, wie die verkappten Pfäffchen jett in der Sprache des Sansculottismus bramarbasieren, wie farouche fie mit der rothen Jakobinermutze kokettieren, wie fie bennoch manchmal in Angst gerathen, fie hätten etwa ftattbeffen aus Zerftrenung bas rothe Brälatenkäppchen aufgesetzt, wie sie bann die erborgte Bedeckung einen Augenblick vom Haupte nehmen, und alle Welt die Tonsur bemerkt. Solche Leute glauben jetzt ebenfalls den Lafanette schmähen zu bürfen, und Dieses bient ihnen bann als sufe Erholung für den fauren Republikanismus, den Freiheitszwang, ben fie sich auferlegen muffen.

Aber was auch die verblendeten Freunde und bie heuchlerischen Feinde fagen mögen, Lafanette ift nächst Robespierre\*) der reinste Charakter der französischen Revolution, und nächst Napoleon ist er ihr populärster Held. Napoleon und Lafauette sind die beiden Namen. die jett in Frankreich am schönsten blühen. Freilich, ihr Ruhm ist verschiedener Urt: Dieser fampfte mehr für ben Frieden als für ben Sieg, und Jener fämpfte mehr um den Lorber als um ben Sichenfranz. Freilich, es wäre lächerlich, wenn man die Größe beider Helden meffen wollte mit bemfelben Magftabe, und ben Ginen hinftellen wollte auf das Postament des Andern. Es wäre lächerlich, wenn man das Standbild des Lafanette auf die Bendomefäule feten wollte, auf jene Säule, die aus den erbeuteten Ranonen fo vieler Schlach= ten gegoffen worden \*\*), und beren Anblick, wie Bar= bier fingt, feine frangofische Mutter ertragen kann. Auf biefe eiferne Säule ftellt den Napoleon, ben eifernen Mann, hier wie im Leben fußend auf feinem Ranonenruhm, und schauerlich ifoliert emporragend in ben Wolfen, fo bafs jedem ehrgeizigen Golbaten,

<sup>\*)</sup> Die Worte: "nachft Robespierre" fehlen in ben frangofifden Ausgaben. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der Schluß dieses Satzes fehlt in ber neuesten frangofischen Ausgabe. Der Herausgeber.

wenn er ihn bort oben, ben Unerreichbaren, erblickt, das gedemüthigte Herz geheilt wird von der eiteln Ruhmsucht, und solchermaßen diese kolossale Metallsäule, als ein Gewitterableiter des erobernden Heldenthums, den friedlichsten Nugen stifte in Europa.

Lafanette gründete fich eine beffere Säule als bie bes Bendomeplates, und ein befferes Standbild als von Metall oder Marmor. Wo giebt es Marmor fo rein wie das Berg, wo giebt es Metall fo fest wie die Treue des alten Lafanette? Freilich, er war immer einseitig, aber einseitig wie die Magnetnadel, die immer nach Norden zeigt, niemals zur Abwechslung einmal nach Guden ober Diten. So fagt Lafanette feit vierzig Jahren täglich Daffelbe und zeigt beständig nach Nordamerifa; er ift es, der die Revolution eröffnete mit der Erfla: rung der Menschenrechte; noch zu diefer Stunde be= harrt er auf diefer Erklärung, ohne welche fein Beil zu erwarten fei - ber einseitige Mann mit feiner einseitigen Simmelsgegend ber Freiheit! Freis lich! er ist kein Genie, wie Napoleon war, in beffen Saupte die Abler der Begeisterung horsteten, mahrend in seinem Bergen die Schlangen bes Ralfuls fich ringelten; aber er hat fich doch nie von Ablern einschüchtern ober von Schlangen verführen laffen.

Als Bungling weise wie ein Greis, als Greis feurig wie ein Jüngling, ein Schützer bes Bolfs gegen die Lift ber Großen, ein Schützer ber Großen gegen die Wuth des Volfes, mitleidend und mitfampfend, nie übermüthig und nie verzagend, ebenmäßig streng und milde, fo blieb Lafanette fich immer gleich; und fo in seiner Ginseitigkeit und Gleichmäßigkeit blieb er auch immer stehen auf bemfelben Plate, seit den Tagen Maria Antoinettens bis auf heutige Stunde; ein getreuer Edart ber Freiheit, fteht er noch immer, auf seinem Schwerte gestützt und marnend, vor dem Eingange der Tuilerien, dem ver= führerischen Benusberge, beffen Zaubertone fo verlockend flingen, und aus deffen fugen Deten die armen Berftrickten sich niemals wieder losreißen fönnen.

Es ist freilich wahr, dass bennoch der todte Napoleon noch mehr von den Franzosen geliebt wird, als der lebende Lafahette. Vielleicht eben weil er todt ist, was wenigstens mir das Liebste an Napoleon ist; denn lebte er noch, so müsste ich ihn ja bekämpfen helsen\*). Man hat außer Frankreich keinen Begriff davon, wie sehr noch das französische Volk

<sup>\*)</sup> Diefer Satz fehlt in ber neueften frangöfischen Ausgabe. Der Herausgeber.

an Napoleon hängt. Defshalb werden auch die Mifsveranngten, wenn fie einmal etwas Entscheibendes magen, damit anfangen, dass fie ben jungen Napo= poleon proklamieren, um sich ber Sympathie ber Massen zu versichern. "Napoleon" ist für die Franzosen ein Zauberwort, bas sie elektrisiert und be= täubt. Es schlafen taufend Ranonen in diesem Ramen, eben fo wie in der Säule des Bendomeplates, und die Tuiserien werden gittern, wenn einmal biese Kanonen erwachen. Wie die Juden den Namen ihres Gottes nicht eitel aussprachen, so wird hier Napo= leon felten bei feinem Ramen genannt, und er heißt immer "ber Mann," l'homme. Aber sein Bild ficht man überall, in Aupferstich und Gips, in Metall und Holz, und in allen Situationen. Auf allen Boulevards und Karrefours stehen Redner, die ihn preisen, ben Mann, Bolksfänger, die seine Thaten befingen. Als ich geftern Abend beim Rachhaufe= geben in ein einsam bunkles Gafeden gerieth, ftand bort ein Rind von höchstens brei Jahren vor einem Talglichtchen, das in die Erde gesteckt war, und lallte ein Lied zum Ruhme des großen Raifers. Als ich ihm einen Son auf das ausgebreitete Tafchentuch hinwarf, rutschte Etwas neben mir, welches ebenfalls um einen Son bat. Es war ein alter Solbat, der ebenfalls von dem Ruhme des großen

Raifers ein Liedchen fingen konnte, benn biefer Ruhm hatte ihm beide Beine gekoftet \*). Der arme Rruppel bat mich nicht im Namen Gottes, fondern mit gläubigster Innigkeit flehte er: Au nom de Napoleon, donnez-moi un sou. So dient dieser Name auch als das höchste Beschwörungswort des Bolfes. Napoleon ift fein Gott, fein Rultus, feine Religion; und diese Religion wird am Ende langweilig, wie icbe andere. Dagegen wird Lafahette mehr als Mensch verehrt, oder als Schutzengel. Auch er lebt in Bildern und Liedern, aber minder heroifch, und, chrlich gestanden, es hat sogar einen komischen Effett auf mich gemacht, als ich voriges Jahr den 28. 3ulius im Befange ber Parifienne die Worte hörte: "Lafayette aux cheveux blancs," während ich ihn felbst mit feiner braunen Berücke neben mir stehen fah. Es war auf dem Baftilleplat, der Mann war auf seinem rechten Plate, und bennoch musste ich heimlich lachen. Bielleicht eben folche fomische Beimischung bringt ihn unseren Berzen menschlich näher. Seine Bonhommie wirft fogar auf Rinder, und Diese verstehen seine Größe vielleicht noch beffer als die Großen. Hierüber weiß ich wieder eine fleine

<sup>\*)</sup> Diefer Saty fehlt in ber neuesten frangösischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Bettelgeschichte zu erzählen, die aber ben Charafter bes Lafahette'ichen Ruhms, in feiner Unterscheidung von dem Rapoleon'ichen, bezeichnet. Als ich nämlich jungft an einer Straffenecke vor bem Bantheon ftill= ftand und, wie gewöhnlich, diefes ichone Bebaude betrachtend, in Nachdenken versank, bat mich ein fleiner Aubergnate um einen Sou, und ich gab ihm ein Zehnsousstück, um seiner nur gleich los zu werben. Aber da näherte er sich mir besto zutraulicher mit den Worten: Est-ce que vous connaissez le général Lafavette? und als ich biefe wunderliche Frage bejahte, malte fich bas ftolzeste Bergnugen auf bem naiv-fcmutigen Besichte bes hübschen Buben, und mit brolligem Ernfte fagte er: Il est de mon pays. Er glaubte gewist, ein Mann, der ihm zehn Sous gegeben, muffe auch ein Berehrer von Lafapette fein, und ba hielt er mich zugleich für würdig, fich mir als Landsmann Deffelben zu prafentieren.

So hegt auch das Landvolk die liebevollste Ehrsucht gegen Lasahette, um so mehr, da er selbst die Landwirthschaft zu seiner Hauptbeschäftigung macht. Diese erhält ihm die Einfalt und Frische, die in beständigem Stadttreiben verloren gehen könnsten. Hierin gleicht er auch jenen großen Republisanern der Borzeit, die ebenfalls ihren eigenen Rohl

bauten, in Zeiten ber Roth vom Pfluge gur Schlacht oder zur Tribune eilten, und nach erfochtenen Siegen wieder zu ihren ländlichen Arbeiten zurückfehrten. Auf dem Landsite, wo Lafanette die mildere Jahres= zeit zubringt, ift er gewöhnlich umringt von ftreben= ben Bünglingen und schönen Mädchen, da herrscht Gastlichkeit der Tafel und des Herzens, da wird viel gelacht und getanzt, ba ift ber Bof bes fouveräuen Volkes, da ift Beder hoffahig, der ein Sohn seiner Thaten ift und feine Mesalliance geschloffen hat mit der Lüge, und da ift Lafahette der Ceremonienmeister. [Lagrange heißt jener Landsit, und cs ift äußerft reizend, wenn dort der held beider Welten dem jungen Bolfe seine Geschichten erzählt, und er erscheint bann wie ein Epos, bas von ben Buirlanden einer Idulle umgeben ift.]

Mehr aber noch als unter jeder andern Volksflasse herrscht die Verehrung Lafahette's unter dem eigentlichen Mittelstande, unter Gewerbsleuten und Kleinhändlern. Diese vergöttern ihn. Lafahette, der ordnungstiftende, ist der Abgott dieser Leute. Sie verehren ihn als eine Art Vorsehung zu Pferde, als einen bewaffneten Schutzpatron der öffentlichen Sicherheit, als einen Genius der Freiheit, der zugleich sorgt, dass beim Freiheitskampse Nichts gestohlen wird und Jeder das liebe Seinige behält! Die große Armee der öffentlichen Ordnung, wie Casimir Perier die Nationalgarde genannt hat, die wohlgenährten Helden mit großen Bärenmühen, worin Krämerköpfe stecken, sind außer sich vor Entzücken, wenn sie von Lasahette sprechen, ihrem alten General, ihrem Friedens-Napoleon. Ja, er ist der Napoleon der petite bourgeoisie, jener braven zahelungsfähigen Leute, jener Gevatter Schneider und Handschuhmacher, die zwar des Tages über zu sehr beschäftigt sind, um an Lasahette denken zu können, die ihn aber nachher des Abends mit verdoppeltem Enthusiasmus preisen, so dass man wohl behaupten kann, dass um elf Uhr, wenn die meisten Boutiken geschlossen sind, der Ruhm des Lasahette seine höchste Blüthe erreicht.

Ich habe oben das Wort "Ceremonienmeister" gebraucht. Es fällt mir ein, dass Wolfgang Menzel in seiner geistreichen Frivolität den Lafahette einen Ceremonienmeister der Freiheit genannt hat, als er einst Dessen Triumphzug durch die Vereinigten Staaten, und die Deputationen, Abressen und seierlichen Neden, die dabei zum Vorscheine kamen, im "Literaturblatte" besprach. Auch andere, minder witzige Leute hegen den Irrthum, der Lafahette seinur ein alter Mann, der zur Schau hingestellt oder als Maschine gebraucht werde. Indessen, wenn

biefe Leute ihn nur ein einziges Mal auf ber Rednerbühne fähen, fo murben fie leicht erkennen, bafs er nicht eine bloge Fahne ift, der man folgt ober wobei man schwört, sondern dass er felbst noch immer ber Gonfaloniere ift, in beffen Banden bas gute Banner, die Oriflamme der Bolter. Lafahette ist vielleicht der bedeutendste Sprecher in der jetigen Deputiertenkammer. Wenn er fpricht, trifft er immer ben Nagel auf den Ropf und seine vernagelten Feinde auf die Röpfe. Wenn es gilt, wenn eine ber großen Fragen ber Menschheit zur Sprache fommt, bann erhebt fich jedesmal ber Lafapette, fampfluftig wie ein Büngling. Nur ber Leib ift schwach und schlotternd, von Zeit und Zeitfampfen aufammengebrochen, wie eine zerhacte und zerschlagene alte Eisenruftung, und es ift rührend, wie er fich bamit zur Tribune fchleppt, und wenn er bicfe, ben alten Posten, erreicht hat, tief Athem schöpft und lächelt. Diefes Lächeln, ber Bortrag und bas ganze Wefen des Mannes, mährend er auf der Tribune fpricht, ift unbeschreibbar. Es liegt barin so viel Holdseligkeit, und zugleich so viel feine Ironie, bafs man wie von einer munderbaren Reugier gefeffelt wird, wie von einem fugen Rathfel. Man weiß nicht, find Das bie feinen Manieren eines frangösischen Marquis, ober ift Das die offene

Gradheit eines amerikanischen Burgers? Das Befte des alten Regimes, das Chevalereste, die Söflichfeit, der Takt, ift hier wunderbar verschmolzen mit bem Beften bes neuen Burgerthums, ber Bleichheitsliebe, der Prunklofigkeit und der Chrlichkeit. Nichts ift interessanter, als wenn in der Rammer von den ersten Zeiten der Revolution gesprochen wirb, und irgend Jemand in boftrinarer Weise eine historische Thatsache aus ihrem mahren Zusam= menhange reißt und ju feinem Rafonnement benutt. Dann gerftort Lafabelte mit wenigen Worten die irrthumlichen Folgerungen, indem er den wahren Sinn einer folden Thatfache burch Anführung der dazu gehörigen Umftande illuftriert oder berichtigt. Selbst Thiers muss in einem folden Falle die Segel ftreichen, und der große Siftorio= graph der Revolution, beugt sich vor dem Ausfpruch ihres großen lebenden Denkmals, ihres Generals Lafahettc.

In der Kammer sitt, der Rednerbühne gegensüber, ein steinalter Mann mit glänzenden Silbershaaren, die über seine schwarze Kleidung lang hersabhängen, sein Leib ist von einer sehr breiten dreisfarbigen Schärpe umwickelt, und Das ist jener alte Messager, der schon im Ansang der Revolution ein solches Amt in der Kammer verwaltet und seitdem

in diefer Stellung ber gangen Weltgeschichte beigegewohnt hat, von der Zeit der ersten Nationalver= fammlung bis zum juste milieu. Man fagt mir. er spreche noch oft von Robespierre, den er le bon Monsieur de Robespierre nenne. Während ber Restaurationsperiode litt ber alte Mann an ber Rolif; aber feit er wieder die dreifarbige Schärpe um den Leib hat, befindet er sich wieder wohl. Mur an Schläfrigkeit leidet er in diefer langweiligen juste milieu-Zeit. Sogar einmal, während Mauquin fprach, fah ich ihn einschlafen. Der Mann hat gewiss ichon Beffere gehört als Mauguin, ber boch einer der besten Redner der Opposition, und er findet ihn vielleicht gar nicht heftig, er, qui a beaucoup connu ce bon Monsieur de Robespierre. Aber wenn Lafanette fpricht, bann erwacht ber alte Meffager aus feiner bammernben Schläfrigfeit, er wird aufgemuntert wie ein alter Hufarenschimmel. der eine Trompete hört, und es fommt über ihn wie fuße Jugenderinnerung, und er nicht bann vergnügt mit dem filberweißen Ropfe.

## W.

## Paris, ben 10. Februar 1832.

Den Verfasser bes vorigen Artifels leitete ein richtiger Takt, als er, die Auszeichnungssucht rügend, die bei den Franzosen mehr als bei deutschen Frauen grassiert, unter den letztern einen deutschen Schriftsteller, der als Kunstkritiker und Übersetzer berühmt ist, ausnahmsweise erwähnte. Dieser Ausgenommene, welcher, der deutschen Unruhen halber, die er selbst durch einige Almanachzenien veranlasst, voriges Jahr hieher emigrierte, und seitdem von Sr. Majestät dem König Ludwig Philipp I. den Orden der Ehrenstegion erhielt, ist wegen seines rührigen Eisers nach Dekorationen von vielen Franzosen leider gar zu sehr bemerkt worden, als daß sie nicht durch Hinsbeutung auf ihn jeden überrheinischen Vorwurf der Sitesseit entkräften könnten. Perside, wie sie sind,

haben fie diese Ordensverleihung nicht einmal in ben frangösischen Journalen angezeigt; und da bie Deutschen in ihrem Landsmanne sich felbst geehrt fühlen mussten, und aus Bescheibenheit nicht gern bavon fprachen, fo ift biefes für beibe Länder gleich wichtige Ereignis bis jett wenig befannt worden. Solche Unterlassung und Verschweigung war für ben neuen Ritter um fo verdrieklicher, ba man in feiner Gegenwart laut flüfterte, ber neue Orden, wenn er ihn auch aus den Händen der Königin erhalten habe, fei durchaus ohne Geltung, jo lange folche Berleihung nicht im Moniteur angezeigt ftehe. Der neue Ritter wünschte diesem Mifsftande abgeholfen zu sehen, aber leider ergab sich jetzt ein noch bedenklicherer Ginfpruch, nämlich bafs bas Patent eines Ordens, den der König verleiht, gang ohne Gültigkeit fei, fo lange folches nicht von einem Minister kontrasigniert worden. Unser Ritter hatte durch die Vermittlung der doftrinären Verwandten einer berühmten Dame, bei welcher er einst Rapaun im Korbe mar, seinen Orden vom Könige erhalten, und man fagt, Diefer habe in feinem gangen Befen eine frappante Uhnlichkeit mit seiner verstorbenen Erzieherin, der Frau von Genlis, erkannt, und Lettere noch nach ihrem Tode in ihrem Ebenbilde ehren wollen. Die Minister aber, die beim Anblid

des Ritters feine folche gemüthliche Regungen verfpuren und ihn irrthumlich für einen beutichen Biberalen halten, fürchten durch Rontrasignierung bes Patents die absoluten Regierungen zu beleidigen. Indeffen wird bald eine verftändigende Ausgleichung erwartet, und um der Billigung der Kontinental= mächte gang verfichert zu fein, find Unterhandlungen angeknüpft, die das Rabinet von St. James gu einer ähnlichen Ordensverleihung bewegen muffen, und Supplikant wird fich befshalb mit einem Gr. Majestät, dem König Wilhelm IV., bedicierten altindifden Epos perfonlich nach England begeben. Für bie hiefigen Deutschen ift es jedoch ein betrübendes Schauspiel, ihren hochverehrten ichwächlichen Landsmann berlei Bergögerniffe halber von Bontius zu Pilatus rennen zu fehen, in Roth und Ralte und in bestürmender Ungedulb, die um jo unbegreiflicher, ba ihm boch alle Beispiele indischer Ge= laffenheit, der gange Ramanana und der gange Mahabarata, allertröftlichft zu Gebote ftehen \*).

Die Art, wie die Franzosen die wichtigsten Gegenstände mit spöttelndem Leichtsinne behandeln, zeigt sich auch bei den Gesprächen über die letzten

<sup>\*)</sup> Phiger Absatz fehlt in ber neuesten frangösischen Ausgabe.
Der Berausgeber.

Konspirationen. Die, welche auf den Thurmen von Notre=Dame tragiert wurde, scheint sich gang als Polizei=Intrique auszuweisen. Man äußerte icher= zend, es feien Rlaffiter gewesen, die aus Bafe gegen Victor Hugo's romantischen Roman, Notre Dame be Paris, die Kirche felbft in Brand fteden wollten. Rabelais' Wite über die Glocken berfelben famen wieder zum Vorschein. Auch bas befannte Wort: "Si l'on m'accusait d'avoir volé les cloches de Notre Dame, je commencerais par prendre la fuite" wurde icherzend variiert, als einige Kar= listen in Folge dieser Begebenheit die Flucht er= griffen. Die letzte Konspiration von der Nacht des zweiten Februars will man ebenfalls zum größten Theile den Machinationen der Polizei zuschreiben. Man faat, sie haben sich in einer Restauration ber Rue des Prouvaires eine splendide Verschwörung zu zweihundert Kouverts bestellt, und einige blod= sinnige Karlisten zu Gaste geladen, die natürlich die Zeche bezahlen mufften. Lettere hatten fein Geld babei gespart, und in ben Stiefeln eines arretierten Berschwornen fand man 27,000 Francs. Mit diefer Summe hatte man ichon Etwas ausrichten können. In den Memoiren von Marmontel las ich einmal eine Außerung von Chamfort, bafs man mit taufend Louisd'or icon einen orbentlichen garm in Paris

anzetteln fonne: und bei den letten Emeuten ift mir diefe Außerung immer wieder ins Gedachtnis gekommen. Ich barf aus wichtigen Gründen nicht verschweigen, dass zu einer Revolution immer Geld nothwendig ift. Selbst die herrliche Juliusrevolution ist nicht so gang gratis aufgeführt worden, wie man wohl glaubt. Diefes Schauspiel für Götter hat ben= noch einige Millionen gekostet, obgleich die eigent= lichen Afteure, das Volk von Paris, in Beroismus und Uneigennützigkeit gewetteifert. Die Sachen ge= ichehen nicht bes Gelbes wegen, aber es gehört Beld bagu, um fie in Bang gu bringen. Die thorichten Karliften meinen aber, fie gingen bon felbft, wenn fie nur Geld in ben Stiefeln haben. Die Republifaner find gewife bei ben Borgangen ber Racht vom zweiten Februar gang unschuldig; benn wie mir jungft einer Derfelben fagte: "Benn bu hörst, dass bei einer Verschwörung Geld vertheilt worden, fo kannst du barauf rechnen, bas kein Re= publikaner dabei gewesen." In der That, diese Partei hat wenig Geld, da fie meistens aus ehrlichen und uneigennützigen Menschen besteht. Gie werden, wenn fie zur Macht gelangen, ihre Sande mit Blut be= fleden, aber nicht mit Geld. Man weiß Das, und hegt daher weniger Scheu vor den Intriganten, benen mehr nach Gelb als nach Blut gelüftet.

Bene Guillotinomanie, die wir bei ben Republifanern finden, ift vielleicht burch die Schriftsteller und Redner veranlafft worden, die zuerft das Wort "Schredensinftem" gebraucht haben, um die Regierung, welche 1793 zur Rettung Frankreichs bie äußersten Mittel aufbot, zu bezeichnen. Der Terrorismus, der sich damals entfaltete, war aber mehr eine Ericheinung als ein Snitem, und ber Schrecken war eben jo fehr in den Gemüthern der Gewalt= haber als des Bolfes. Es ift thöricht, wenn man jett, zur Nacheiferung aufreizend, den Gesichtsabaus des Robespierre herumträgt. Thöricht ift es, wenn man die Sprache von 1793 wieder heraufbeschwört, wie die Amis du peuple es thun, die dadurch, ohne es zu ahnen, eben fo retrograde handeln wie die eifrigften Rämpen des alten Regimes. Wer die rothen Bluthen, die im Frühlinge von den Baumen gefallen, nachher mit Wachs wieder anklebt. handelt ebenjo thöricht wie Derjenige, welcher abgeschnittene welfe Lilien in den Sand pflangt. Republifaner und Karliften find Plagiarien ber Bergangenheit, und wenn sie sich vereinigen, so mahnt Das an die lächerlichsten Tollhausbundniffe, wo ber gemeinsame Zwang oft die heterogensten Marren in ein freundschaftliches Verhältnis bringt, obgleich

ber Gine, ber fich felbit für ben Behova \*) halt. ben Andern, ber fich für ben Bupiter \*\*) ausgiebt. im tiefften Bergen verachtet. Go fahen wir biefe Woche Genoude und Thouret, den Redakteur der "Gazette" und den Redakteur der "Revolution," als Verbündete vor den Affijen ftehen \*\*\*), und als Chorus ftanden hinter ihnen Rit-James mit feinen Rarliften und Cavaignac mit scinen Republifanern. Giebt es widerwärtigere Kontrafte! Trothem, dass ich dem Republikmesen sehr abhold bin, so schmerzt es mich boch in der Seele, wenn ich die Republi= faner in einer jo unwürdigen Gemeinschaft febe. Nur auf bemfelben Schafotte dürften fie zusammen= treffen mit jenen Freunden des Abfolutismus und bes Jefuitismus, aber nimmermehr vor benfelben Affijen. Und wie lächerlich werden fie durch folche Bündniffe! Es giebt nichts Lächerlicheres, als dass die Journale unter den Verschwornen des zweiten Februars vier ehemalige Röche von Karl X. und

<sup>\*) \*\*) &</sup>quot;für Gott ben Bater" und "für Gott ben Cobn" fieht in ber neueften frangösischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*\*)</sup> Die nachfolgende Stelle bis "Es giebt nichts Lächerlicheres 20." fehlt in ben frangöfischen Ausgaben.

Der Herausgeber.

vier Republikaner von der Gesellschaft der Amis du peuple zusammen erwähnten.

3ch glaube wirklich nicht, bafe Lettere in diefer bummen Geschichte verwickelt find. Ich selbst befand mich benfelben Abend zufällig in der Bersammlung der Amis du peuple, und glaube aus vielen Umftänden ichließen zu können, bafs man eher an Gegenwehr als an Angriff bachte. Es waren dort über fünfzehnhundert Menschen in einem engen Saale, der wie ein Theater ausfah, gehörig jufammengebrängt. Der Citopen Blanqui, Sohn eines Konventionels, hielt eine lange Rede voll von Spott gegen die Bourgeoisie, die Boutiquiers, die einen Louis Philipp\*), la boutique incarnée, zum Könige gewählt, und zwar in ihrem eigenen Interesse, nicht im Interesse des Volks — du peuple, qui n' était pas complice d'une si indigne usurpation. Es war eine Rede voll Beift, Redlichkeit und Grimm \*\*); boch ber vorgetragenen Freiheit fehlte der freie Vortrag. Trot aller republikanischen

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Louis Philipp jum Könige gewählt." fchloft biefer Sat in ber alteften frangöfischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der Schluß biefes Satzes fehlt in ben frangösischen Ausgaben.

Strenge verleugnete fich boch nicht die alte Galanterie, und ben Damen, ben Citonennes, murben mit echt frangofischer Aufmerksamkeit bie besten Plate neben der Rednerbühne angewiesen. Die Berfammlung roch gang wie ein gerlesenes. flebrichtes Exemplar des Moniteurs von 1793. Sie bestand meiftens aus fehr jungen und gang alten Leuten. In der ersten Revolution war der Freiheitsenthu= fiasmus mehr bei den Männern von mittlerm 21= ter, in welchen der noch jugendliche Unwille über Pfaffentrug und Abelsinfoleng mit einer männlich flaren Ginficht gusammentraf; die jüngern Leute und die gang alten waren Anhänger des verjährten Regimes, Lettere, die filberhaarigen Greife, aus Gewohnheit, Erstere, die Jeunesse dorée, aus Mismuth über die bürgerliche Prunklosigkeit der republikanischen Sitten. Best ist es umgekehrt, die eigentlichen Freiheitsenthusiaften bestehen aus gang jungen und gang alten Leuten. Diefe fennen noch aus eigener Erfahrung die Abscheulichkeiten des alten Regimes, und fie benten mit Entzuden gurud an die Zeiten der ersten Revolution, wo fie felber fo fraftig gewesen und fo groß. Bene, die Jugend, liebt diese Zeiten, weil sie überhaupt aufopferungssüchtig und heroisch gestimmt ist und nach großen Thaten lechtt, und ben fnickerigen Rleinmuth und bie fra= merhafte Selbstjucht ber jetzigen Gewalthaber verachtet. Die Männer mittlern Alters sind meistens ermübet von dem harcelierenden Oppositionsgeschäfte während der Restauration, oder verdorben durch die Kaiserzeit, deren rauschende Ruhmsucht und glänzendes Soldatenthum alle bürgerliche Einfalt und Freiheitsliebe ertödtete. Außerdem hat diese imperiale Helbenperiode gar Vielen das Leben gekostet, die jetzt Männer wären, so dass überhaupt unter diesen Letztern von manchen Jahrgängen nur wenige komplete Exemplare vorhanden sind.

Bei Jung und Alt aber im Saale der Amis du peuple herrschte der würdige Ernst, den man immer bei Menschen sindet, die sich starf fühlen. Nur ihre Augen blitzten, und nur manchmal riesen sie: C'est vrai! c'est vrai! wenn der Redner eine Thatsache erwähnte. Als der Titohen Cavaignac in einer Rede, die ich nicht genau verstehen konnte, weil er in kurzen, nachlässig hervorgestoßenen Sätzen spricht, die Gerichtsversoszungen erwähnte, denen die Schriststeller noch immer ausgesetzt sind, da sah ich, dass mein Nachdar sich an mir sesthielt vor innerer Bewegung, und dass er sich die Lippen wund diss, um nicht mitzusprechen. Es war ein junger Brausekopf, mit Augen wie zornige Sterne, und er trug den niedrigen breitrandigen Hut von schwar-

gem Wachsleinen, der die Republifaner auszeichnet. "Aber nicht mahr," fagte er endlich zu mir. "diese Schriftstellerverfolgung ift ja eine mittelbare Cenfur? Man barf brucken, was man fagen barf, und man barf Alles fagen. Marat behauptete, dafs es eine Ungerechtigkeit fei, wenn ein Bürger wegen einer Meinung vor Bericht geladen wird, und bafs man wegen einer Meinung nur bem Bublifum Rechenschaft schulbig sei. (Toute citation devant un tribunal pour une opinion est une injustice; on ne peut citer, en ce cas, un citoyen que devant le public.) Alles, was man sagt, ift uur eine Meinung. Camille Desmoulins bemerkt ebenfalls mit Recht: Sobald die Decemvirn in die Gefetsfammlung, die fie aus Griechenland mitge= bracht, auch ein Gesetz gegen die Berleumdung eingeschwärzt hatten, fo entbectte man gleich, bafe fie die Absicht hegten, die Freiheit zu vernichten und ihr Decemvirat permanent zu machen. Ebenfalls jobald Octavius, vierhundert Sahre nachher, jenes Gefet ber Decemvirn gegen Schriften und Reben wieder ins Leben rief und der Lex Julia laesae majestatis noch einen Artikel hinzufügte, konnte man fagen, dass die römische Freiheit ihren letten Seufzer verhauchte."

3ch habe diese Citate hierher gesetzt, um auzuzeigen, welche Autoren bei ben Amis du peuple citiert merben. Robespierre's lette Rede vom achten Thermidor ist ihr Evangelium. Komisch war es jedoch, bafe bieje Leute über Unterdrückung flagten, während man ihnen erlaubt, fich fo offen gegen die Regierung zu verbinden und Dinge zu fagen, beren zehnter Theil hinlänglich wäre, um in Rordbeutich= land \*) zu lebenslänglicher Untersuchung verurtheilt zu werden. Denfelben Abend hieß es jedoch, man würde dieser Ungebühr ein Ende machen und ben Saal ber Amis du peuple ichließen. "Ich glaube, die Nationalgarde und die Linie werden uns heute cernieren," bemerkte mein Nachbar, "haben Sie auch für diesen Fall Ihre Pistolen bei sich?" Ich will fie holen, gab ich zur Antwort, verließ ben Saal, und fuhr nach einer Soirée im Faubourg St. Germain. Nichts als Lichter, Spiegel, Blumen, nadte Schultern, Budermaffer, gelbe Glacehand= ichuh und Fadaisen. Außerdem lag eine fo trium= phierende Freude auf allen Gesichtern, als fei ber Sieg des alten Regimes gang entichieden, und mahrend mir noch das Vive la République der Rue

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;in Deutschland" steht in ben frangösischen Mus-

Grenelle in ben Ohren nachbröhnte, muffte ich bie bestimmte Berficherung anhören, dafe die Rückfehr bes Mirafelfindes mit ber gangen Mirafelfippichaft fo gut wie gewiss sei. Ich kann nicht umhin, zu verrathen, dass ich dort zwei Doftrinare eine Un= glaife tangen feben; fie tangen nur Anglaifen. Gine Dame mit einem weißen Rleide, worin grune Bie= nen, die wie Lilien aussahen, fragte mich \*), ob man des Beistandes der Deutschen und der Kofaten gewise fei. Wir werden es uns wieder zur höchsten Ehre anrechnen, betheuerte ich, für die Wiebereinsetzung der ältern Bourbonen unfer Gut und Blut ju opfern. Wiffen Sie auch, fügte die Dame bingu, bafs heute ber Tag ift, wo Beinrich V. als Ber= zog von Bordeaux zuerst kommunicierte? Welch ein wichtiger Tag für die Freunde des Throns und Altars, erwiderte ich, ein heiliger Tag, werth von De Lamartine besungen zu werden!

Die Nacht dieses schönen Tages sollte roth angestrichen werden im Kalender von Frankreich, und die Gerüchte darüber waren des folgenden Morgens das Gespräch von ganz Paris. Widers sprüche der tollsten Art liesen herum, und noch jest

<sup>\*) &</sup>quot;Eine liebenswürdige Dame fragte mich," beift es in ben frangofifchen Ausgaben.

Der Herausgeber.

licat, wie ichon oben angedeutet, ein geheimnis= voller Schleier über jener Berschwörungsgeschichte. Es hieß, man habe die gange konigliche Familie, mitfammt der großen Befellschaft, die in den Tuilerien versammelt gewesen, ermorden wollen, man habe den Concierge des Louvre gewonnen, um burch die große Galerie beffelben unmittelbar in den Tangfaal der Tuilerien eindringen zu konnen, ein Schufe fei bort gefallen, ber bem Rönige ge= golten, ihn aber nicht getroffen, mehrere hundert Individuen feien arretiert worden u. f. w. Den Nachmittag fand ich vor der Gartenseite der Tuilerien noch eine große Menge Menschen, die nach ben Fenstern hinaufschauten, als wollten fie ben Schufe schen, der dort gefallen. Giner erzählte, Perier fei die vorige Nacht zu Pferde geftiegen und gleich nach ber Rue des Prouvaires geritten, als bort die Verschwornen verhaftet und ein Polizei= agent getödtet worden. Man habe den Pavillon de Flore in Brand fteden, und bon außen den Ba= villon Marjan augreifen wollen. Der Rönig, hieß es, fei fchr betrübt. Die Weiber bedauerten ihn, Die Manner schüttelten unwillig ben Ropf. Die Franzosen verabschenen allen nächtlichen Mord. In den stürmischen Revolutionszeiten wurden die schreck= lichsten Thaten offenkundig und bei Tageslicht aus=

geführt. Was die Greuel ber Bartholomäusnacht betrifft, fo waren fie vielmehr von römischefatholifchen Prieftern angestiftet \*).

Wie weit der Concierge des Louvre in der Berichwörung bom zweiten Februar verwickelt ift. habe ich noch nicht bestimmt erfahren fonnen. Die Einen fagen, er habe ber Polizei gleich Anzeige ge= macht, als man ihm Gelb anbot, bamit er bie Schlüffel bes Louvre ausliefere. Andere meinen, er habe fie wirklich ausgeliefert und fei jett einge= zogen. Auf jeden Kall zeigt fich bei folden Begebenheiten, wie die wichtigften Bosten in Baris ohne fonderliche Sicherheitsmagregeln ben unzulänglichsten Personen anvertraut sind. So war der Schatz selbst lange Zeit in ben Sanben eines Papierspekulanten, bes herrn Regner \*\*), den ber Staat mit einer Eichenkrone dafür belohnen follte, dafs er nur feche Millionen und nicht hundert Millionen auf der Borfe verspielt hat. So hatte die Bemalbegalerie bes Louvre, die mehr ein Eigenthum der Mensch= heit als ber Frangofen ift, ber Schauplat nächtlicher Frevel und babei zu Grunde gerichtet werden

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ber neuesten frangösischen Ausgabe. Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der Name fehlt in ben französischen Ausgaben. Der Herausgeber.

fonnen. Go ift bas Medaillenkabinett eine Bente von Dieben geworden, die beffen Schätze gewifs nicht aus numismatischer Liebhaberei gestohlen haben, sondern um fie direkt in den Schmelztiegel mandern au laffen. Welch ein Berluft für die Wiffenschaften. da unter den gestohlenen Antiquitäten nicht bloß die feltenften Stude, fondern vielleicht auch die ein= zigen Exemplare waren, die davon übrig geblieben! Der Untergang biefer alten Müngen ift unerfetbar: benn die Alten können sich doch nicht noch einmal niedersetzen und neue fabricieren. Aber es ift nicht bloß ein Verlust für die Wissenschaften, sondern burch den Untergang folder fleinen Denkmäler von Gold und Silber verliert das Leben felbst den Aus= druck feiner Realität. Die alte Geschichte flange wie ein Märchen, wären nicht die damaligen Beld= ftude, das Realfte jener Zeiten, übrig geblieben, um uns zu überzeugen, dass die alten Bölfer und Könige, wovon wir fo Bunderbares lesen, wirklich existiert haben, dass fie feine mußigen Phantafie= gebilde, keine Erfindungen der Dichter find, wie manche Schriftsteller behaupten, die uns überreden möchten, die ganze Geschichte des Alterthums, alle gefdriebenen Urfunden deffelben, feien im Mittel= alter von den Monchen geschmiedet worden. Gegen folche Behauptungen enthielt das hiefige Medaillenfabinett die klingendsten Gegenbeweise. Aber diese sind jetzt unwiederbringlich verloren, ein Theil der alten Beltgeschichte wurde eingesteckt und einzeschmolzen, und die mächtigsten Bölker und Könige des Altersthums sind jetzt nur Fabeln, an die man nicht zu glauben braucht.

Es ist ergöhlich, bafs man die Fenster bes Medaillenkabinetts jest mit eifernen Gitterftangen versieht, obgleich es gar nicht zu erwarten steht. dass die Diebe das Geftohlene wieder nächtlicherweile gurudbringen werden. Befagte eiferne Stangen werden roth angestrichen, welches fehr aut ausfieht. Jeder Vorübergehende ichaut hinauf und lacht. Monfieur Raoul Rochette, der Aufseher der gestoh= senen Medaissen, le conservateur des exmédailles, foll fich wundern, dafs die Diebe nicht ihn ge= stohlen, da er sich felbst immer für wichtiger als die Medaillen gehalten hat, und lettere jedenfalls für unbenutbar hielt, wenn man feiner mundlichen Erflärungen dabei entbehren murbe. Er geht jett muffig herum, und lächelt wie unfere Röchin, als die Rate ein Stud robes Fleisch aus ber Rüche gestohlen; sie weiß ja doch nicht, wie das Fleisch gekocht wird, jagte unfere Röchin und lächelte.

Indessen, wie sehr auch jener Medaillendiebstaht ein Berluft für die alte Geschichte ist, so scheint der

Regner'iche Raffendefett die Beifter doch noch mehr 311 irritieren. Diefer ift wichtiger für die Tagsge= ichichte. Während ich Diefes ichreibe, vernimmt man, bafe er nicht feche, fondern zehn Millionen be= trage. Man glaubt fogar, er werde fich am Ende als eine Summe von zwölf Millionen ausweisen. Das schmälert freilich bas Berdienst bes Mannes, und ich fann ihm feine Gichenkrone mehr zuerkennen. Durch diesen Raffendefett, wobei es an Iffland'= ichen Rührungsscenen nicht fehlte, geräth junächst ber Baron Louis in große Verlegenheit. Er wird wohl am Ende das Rautionnement, das von Regner nicht gefordert worden, felbst bezahlen muffen. Er fann diesen Schaden leicht tragen; benn er ift enorm reich, zieht jährlich über 200,000 Franken bare Revenuen, und ist ein alter Abbe, der keine Familie hat. Perier ärgert fich mehr, als man glaubt, über diese Geschichte, ba fie Geld, welches seine Force und seine Schwäche, betrifft; wie wenig Scho= nung ihm die Opposition bei dieser Gelegenheit angedeihen laffen, ift aus ben Blättern bekannt. Diefe referieren hinlänglich die Unwürdigkeiten, die in der Rammer vorfallen, und es bedarf ihrer hier feiner besondern Erwähnung. Wahrlich, die Oppofition beträgt fich eben fo kläglich wie das Mini= sterium, und gewährt einen eben so widerwärtigen

Anblick. [Unter ben Beffern herrscht Uneinigkeit. -Obillon-Barrot, ber Schlaukopf mit dem dufter aeichmeidigen Blick, will sich nicht zu weit von bem ersehnten Bortefeuille entfernen und bleibt hinter feiner Partei gurud. Dagegen ift Mauguin feinen Rollegen gar zu fehr vorausgeeilt. Sie meinen, er habe sich verirrt, weil sie ihn nicht mehr sehen. Auch er sieht sie nicht mehr, und zwar im wirklichen Sinne bes Worts. Mauguin giebt nämlich alle Dienstag eine Demagogensoirée, und einer meiner Freunde, ber fie diese Woche besuchte, fand bort feinen einzigen Deputierten. Gin alter Ronventionel, welcher anwesend mar, lobte Mauguin ob der Energie seines Fortstrebens; Mauguin aber erwiderte mit Bescheibenheit, bafe er in biefer Sinficht feine Bergleichung aushalte mit ben Rraftmännern der alten Konvention, dass er jedoch poli= tisch weiter gegangen sei als seine Rollegen von ber Opposition, und dass Diese, wie man fahe, ihn verließen.]\*)

Während aber Bedrängnisse und Nöthen aller Art das Innere des Staates durchwühlen, und die angern Angelegenheiten seit den Ereignissen in Ita-

<sup>\*)</sup> Der obige Absatz fehlt in ben frangöfischen Aus-

lien und Don Pedro's Expedition bedenklich verwickelter werden; mahrend alle Institutionen, felbit die königlich höchste, gefährdet sind; während ber politische Wirrwarr alle Existenzen bedroht. ift Baris diesen Winter noch immer das alte Baris, die ichone Bauberstadt, die dem Büngling fo holdfelig lächelt. den Mann fo gewaltig begeiftert, und den Greis jo fauft troftet. Sier fann man bas Blud entbeh= ren, fagte einst Frau von Stael, - ein treffendes Wort, das aber in ihrem Munde seine Wirkung verlor, da sie sich lange Zeit nur desshalb unglücklich fühlte, weil fie nicht in Baris leben durfte, und da also Paris ihr Glück war. So liegt in dem Patriotismus der Frangofen größtentheils die Borliebe für Paris, und wenn Danton nicht floh, "weil man das Baterland nicht an den Schuhsohlen mitschleppen kann," so hieß Das wohl auch, dass man im Auslande die Berrlichkeiten des ichonen Paris entbehren würde. Aber Paris ift eigentlich Frankreich; Dieses ift nur die umliegende Gegend von Paris. Abgerechnet die ichonen Landschaften und ben liebenswürdigen Sinn des Bolks im Allgemeinen, fo ift Frankreich gang obe, auf jeden Fall ift es geistig öbe; Alles, was sich in der Provinz auszeichnet, wandert fruh nach ber Sauptstadt, bem Foher alles Lichts und alles Glanzes. Frankreich

gieht aus wie ein Gurten, wo man alle iconften Blumen gepflücht hat, um fie zu einem Strauge ju verbinden, und diefer Strauf heifit Baris. Es ift mahr, er buftet jest nicht mehr fo gewaltig, wie nach jenen Blüthetagen bes Julius, als die Bolfer von diesem Dufte betäubt wurden. Er ift jedoch noch immer ichon genug, um bräutlich zu prangen an dem Busen Europa's. Paris ist nicht blog die Sauptstadt von Frankreich, fondern der gangen civi= lifierten Welt, und ift ein Cammelplat ihrer gei= ftigen Notabilitäten. Bersammelt ist hier Alles, was groß ift durch Liebe oder Safs, durch Fühlen oder Denken, durch Wiffen ober Können, durch Glück ober Unglud, burch Zukunft ober Bergangenheit. Betrachtet man ben Berein von berühmten ober ausgezeichneten Männern, die hier zusammentreffen, jo halt man Paris für ein Pantheon ber Lebenden. Gine neue Runft, eine neue Religion, ein neues Leben wird hier geschaffen, und luftig tummeln sich hier die Schöpfer einer neuen Welt. Die Gewalt= haber gebärden sich kleinlich, aber bas Bolf ist groß und fühlt feine schauerlich erhabene Bestimmung. Die Söhne wollen wetteifern mit ben Batern, die jo ruhmvoll und heilig ins Grab geftiegen. Es bämmern gewaltige Thaten, und unbefannte Götter wollen fich offenbaren. Und dabei lacht und tangt man überall, überall blüht der leichte Scherz, die heiterste Mokerie, und da jetzt Karneval ift, so mas-kieren sich Biele als Doktrinäre, und schaupten possierlich pedantische Gesichter, und behaupten, sie häteten Furcht vor den Preußen.

## IV.

## Paris, ben 1. Marg 1832.

Die Borgänge in England nehmen seit einisger Zeit mehr als jemals unsere Ausmerksamkeit in Anspruch. Wir müssen es uns enblich gestehen, daß die offene Feindschaft der absoluten Könige uns minder gefährlich ist, als des konstitutionellen John Bull's zweidentige Freundschaft. Die völkermenschelnden Umtriede der englischen Aristokratie treten bedrohlich genug aus officielle Tageslicht; und der Nebel von London verhüllt nur noch spärlich die seinen Schlingen und Knoten, die das konsernzeliche Protokollgespinnst mit den parlamentarischen Fangsäden verknüpsen. Die Diplomatie hat dort thätiger als jemals ihre gedurtsthümlichen Intesressen wahrgenommen und emsiger als jemals das verderblichste Gewebe gesponnen und Kerr von Tals

lehrand icheint zugleich Spinne und Mliege zu fein. Ift der alte Diplomat nicht mehr fo ichlau wie weiland, als er, ein zweiter Hephaistos, den gewaltigen Rriegsgott felbst in feinem feingeschmiedeten Netwerk gefangen? Ober erging's ihm diesmal wie bem überklugen Meister Merlin, ber sich in dem cigenen Zauber verstrickt, und wortgefesselt und felbstgebannt im Grabe liegt? Aber warum hat man eben herrn von Tallehrand auf einen Boften gestellt, ber für die Interessen ber Juliusrevolution ber wichtigste, und wo vielmehr die unbeugsame Gradheit eines unbescholtenen Bürgers nöthig war? Ich will damit nicht ausdrücklich fagen, ber alte glatte ehemalige Bischof von Autun sei nicht ehr= lich. Im Gegentheil, den Gid, ben er jest geschworen hat, den halt er gewiss; benn er ift der brei= zehnte. Wir haben freilich feine andere Garantie seiner Chrlichkeit, aber sie ift hinreichend; benn noch nie hat ein ehrlicher Mann zum breizehnten Mal feinen Gid gebrochen. Außerdem verfichert man, dass Ludwig Philipp in der Abschiedsaudienz noch aus Vorforge zu ihm gefagt habe: "herr von Tal= legrand, was man Ihnen auch bieten mag, ich gebe Ihnen immer das Doppelte." Indeffen, bei treulosen Menschen gabe Das bennoch keine Sicherheit; benn im Charafter der Treulofigfeit liegt es, dass fie fich felbst nicht treu bleibt, und dass man auch nicht einmal burch Befriedigung des Eigennutes auf sie rechnen kann.

Das Schlimmfte ift, bafs die Frangofen fich London als ein anderes Paris, das West-End als ein anderes St. Germainviertel benten, bafs fie brit= tifche Reformers für verbrüderte Liberale, und die Parlamente für eine Pairs- und Deputiertenkammer ausehen, furz, dafs fie alle englischen Borhanden= heiten nach frangösischem Magstabe messen und beartheilen. Daburch entstehen Irrthumer, wofür fie vielleicht in der Folge ichwer buffen muffen. Beide Bölfer haben einen allzu ichroff entgegengesetzten Charafter, als dass fie fich einander verstehen könn= ten, und die Berhältniffe in beiden Ländern find gu ursprünglich verschieden, als bast fie sich mit einander vergleichen ließen. Und vollends in politischer Beziehung! Die Nachtrage zu ben "Reisebildern" enthalten hierüber manche Belehrungen, die aus der unmittelbaren Anschauung geschöpft sind, und auf diese muß ich hier verweisen, um Wiederholungen zu vermeiden. Auch auf die trefflichen "Briefe eines Verstorbenen" will ich hier nochmals hindeuten, ob= gleich das poetische Gemuth des Berfaffers in das ftarre Brittenthum mehr geiftige Bewegung bineingeschaut, als wohl grundwirklich barin zu finden

fein möchte. England muffte man eigentlich im Stile eines Sandbuchs ber höhern Mechanif beschreiben, ungefähr wie eine ungeheuer fomplicierte Fabrit, wie ein faufendes, braufendes, stockendes, stampfenbes und verdrieglich ichnurrendes Maschinenwesen, wo die blankgeschenerten Utilitätsräder sich um alt verrostete historische Sahrzahlen drehen. Mit Recht fagen die St. Simonisten, England fei die Band und Frankreich das Herz der Welt. Ach! dieses aroke Weltherz muffte verbluten, wenn es, auf brittische Generosität rechnend, einmal Silfe verlangte von der kalten, hölzernen Nachbarhand. Ich denke mir bas egoistische England nicht als einen fetten, wohlhabenden Bierwanft, wie man ihn auf Rarifaturen fieht, fondern, nach ber Befchreibung eines Satirifers, in ber Geftalt eines langen, magern, fnöchernen Sagestolzes, ber sich einen abgeriffenen Knopf an die Sofen wieder annäht, und zwar mit einem Zwirnfaben, an beffen Ende als Anäul bie Weltkugel hängt - er ichneidet aber ruhig ben Faben ab, wo er ihn nicht mehr braucht, und läfft ruhig die gange Welt in den Abgrund fallen.

Die Franzosen meinen, das englische Bolk hege Freiheitswünsche gleich den ihrigen, es ringe, eben so wie sie, gegen die Usurpationen einer Aristokratie, und daher gaben nicht bloß viele außere, sondern

auch viele innere Intereffen die Burgichaft einer engen Alliance. Aber fie wiffen nicht, bafs bas eng= lische Volk selbst durchaus aristokratisch ist, bass es nur in engfinniger Korporationsweise seine Freiheit, oder vielmehr seine verbrieften vorrechtlichen Freiheiten verlangt, und dass die frangofische, allgemein menschenthumliche Freiheit, beren die gange Welt nach den Urkunden ber Vernunft theilhaftig werben foll, ihrem tiefften Wefen nach den Engländern verhafft ift. Sie kennen nur eine englische Freiheit, eine hiftorischenglische Freiheit, die entweber ben föniglich großbritannischen Unterthanen patentiert wird, ober auf ein altes Gefet, etwa aus ber Zeit ber Ronigin Anna, bafiert ift. Burte, ber die Geifter zu burken\*) suchte und bas leben felbit an die Anatomie ber Beichichte verhandelte, Diefer machte ber frangofischen Revolution gum hauptsächlichsten Vorwurfe, dass fie fich nicht wie die englische aus alten Institutionen herausgebilbet, und er tann nicht begreifen, bafe ein Staat ohne Do-

Anmerfung zur älteften frangöfischen Ausgabe.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf jenen anberen Burke, ber Morbthaten beging, um die anatomischen Hallen mit Leichnamen zu versorgen, und der ganz England eine panische Furcht erregte, "geburkt" zu werden, wie man sich in jener Zeit ausbrückte.

bility bestehen conne. England's Robility ift aber auch etwas gang Anderes als die frangösische No= bleffe, und fie verdient, dass ich ihr unterscheidenbes Lob ausspreche. Der englische Abel stellte fich bem Absolutismus ber Könige immer entgegen, in Gemeinschaft mit dem Volke, um beffen Rechte nebst den seinigen zu behaupten; der frangösische Abel hingegen ergab fich ben Königen auf Gnade und Ungnade; seit Mazarin widerstrebte er nicht mehr ihrer Gewalt, er suchte nur daran Theil zu gewinnen durch geschmeidigen Hofdienst, und in unterthänigster Sandlangergemeinschaft mit ben Ronigen brudte und verrieth er bas Bolf. Unbewufft hat sich der frangösische Abel für die frühere Unterbrudung an ben Ronigen gerächt, indem er fie gu entnervender Sittenlosigfeit verführte und fie faft blödfinnig ichmeichelte. Freilich er felber, geschwächt und entgeistet, musste badurch zugleich mit bem ältern Königthume zu Grunde gehen, der zehnte August fand in den Tuilerien nur ein greifenhaft abgelebtes Bolf mit gebrechlichen Balanteriedegen, und nicht einmal ein Mann, nur eine Frau war es, die mit Muth und Kraft zur Gegenwehr auf= forderte; - aber auch bieje lette Dame des fran= göfischen Ritterthums, die lette Reprafentantin des hinsterbenden alten Regimes, auch fie follte nicht

in fo holder Jugendgestalt ins Grab sinken, und eine einzige Nacht hat schneemeiß gefärbt die blonben Locken ber schönen Antoinette.

Anders erging es bem englischen Abel. Diefer hat feine Kraft erhalten, er wurzelt im Bolke, dem gefunden Boden, der die jungern Sohne der Nobilith als edle Schöselinge aufnimmt, und durch Dieje, die eigentliche Gentry, mit dem Abel felbft, ber Robility, verbunden bleibt. Dabei ift der eng= lische Abel voll Patriotismus, er hat bisher mit unerlogenem Gifer das alte England mahrhaft repräsentiert, und jene Lords, die so Viel kosten, haben auch, wenn es noth that, dem Baterlande Opfer gebracht. Es ist wahr, sie find hochmüthig, mehr noch als der Abel auf dem Kontinente, der seinen Sochmuth zur Schau trägt und sich außerlich vom Bolfe auszeichnet burch Roftume, Bander, ichlechtes Frangofifch, Wappen, Sterne und fonstige Spielereien; der englische Abel verachtet den Bürgerftand zu fehr, als dass er es für nöthig hielte, ihm durch äußere Mittel zu imponieren, die bunten Zeichen ber Macht öffentlich zur Schau zu tragen; im Gegentheile, wie Götter inkognito fieht man ben englischen Abel, schlicht burgerlich gekleibet, und daher unbemerkt in den Straffen, Routs und Theatern Lonbons; mit seinen feudalistischen Dekorationen und

fonftigem Prachtflitterftaate bekleidet er fich nur bei Hoffesten und altherkömmlichen Hofceremonien. Daher bewahrt er auch bei dem Bolfe mehr Ehrfurcht als unfere Kontinentalgötter, die fo wohlbekannt mit allen ihren Attributen umherlaufen. Auf ber Waterloobrucke zu London hörte ich einft, wie ein Anabe zu dem Andern sagte: Have you ever seen a nobleman? (Haft bu je einen Ebelmann geschen?), worauf der Andere antwortete: No, but I have seen the coach of the Lord Mayor. (Nein, aber ich habe die Kutsche des Lord Mayors gesehen.) Diese Rutsche ist nämlich ein abenteuerlich großer Raften, überreich vergoldet, fabelhaft bunt bemalt, mit einem rothsammetnen, steifgoldenen Haarbeutelkutscher auf dem Bock und brei bito Haarbeutellakaien hinten auf dem Schlage. Wenn bas englische Bolf jett mit feinem Abel habert, fo geschieht Das nicht ber burgerlichen Gleichheit wegen, woran es nicht denkt, am wenigsten der bürgerlichen Freiheit wegen, deren es vollauf genießt, fondern wegen barer Gelbintereffen; indem ber Abel, im Befite aller Sinefuren, geiftlichen Pfründen und übereinträglicher Umter, frech und üppig ichwelgt, während der größte Theil des Bolks, überlaftet mit Abgaben, im tiefften Elende fcmachtet und verhungert. Daher verlangt es eine Parlamentsreform,

und die abligen Beförderer derselben haben mahrlich nicht im Sinne, sie zu etwas Anderem zu benuten, als zu materiellen Berbesserungen.

Ba, ber Abel von England ift noch immer mit dem Bolfe verbundener als mit den Rönigen. von benen er sich immer unabhängig zu erhalten gewufft, im Gegenfate zu dem frangöfischen Abel. Er lieh ben Ronigen nur fein Schwert und fein Wort, jedoch an dem Privatleben derfelben, in Luft und Luften, nahm er nur gleichgültig vertraulichen Antheil. Dies gilt fogar von den verdorbenften Zeiten. Samilton in seinen Memoiren bes Duc be Grammont giebt ein auschauliches Bilb biefes Verhältniffes \*). Solcherweise, bis auf die lette Beit, blieb der englische Abel zwar der Etifette nach handliffend und knieend, jedoch faktisch auf gleichheitlichem Juge mit den Königen, benen er fich ernfthaft genug widerfette, fobald fie feine Borrechte antasten ober sich seinem Ginflusse entziehen wollten. Dieses Lettere geschah vor einigen Jahren am offenkundigften, als Canning Minister wurde; zur Zeit des Mittelalters wären die englischen Barone in einem folden Falle behelmt und gepanzert

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Diefer Saty fehlt in ben frangöfischen Ausgaben.

mit bem Schwerte in ber Fauft und im Beleite ihrer Lehnsmannen, aufs Schloss bes Königs ge= stiegen, und hätten mit ironischer Demuth, mit be= maffneter Kourtoisie ihren Willen ertrott. In unserm Sahrhunderte mufften fie zu minder ritterthumlichen Mitteln ihre Zuflucht nehmen, und, wie männiglich bekannt, suchten die Edelleute, die damals das Mi= nisterium bildeten, dem Könige dadurch zu imponieren, daß sie unvermuthet und in perfid abge= farteter Beije fammtlich ihre Dimiffionen gaben. Die Folgen find ebenfalls hinlänglich bekannt. Beorg IV. ftütte fich alsbann auf Georg Canning. ben heiligen Georg von England, der nahe baran war, den mächtigsten Lindwurm der Erde nieder= zuschlagen. Nach ihm kam Lord Goderich mit seinem rothbädig behaglichen Gefichte und affektiert heftigen Abvokatentone, und ließ bald die überlieferte Lange aus ben schwachen Sänden fallen, jo bafs ber arme König sich wieder auf Gnade und Ungnade seinen alten Baronen übergeben muffte, und ber Feldherr ber heiligen Alliance wieder den Rommandoftab er= hielt. Ich habe an einem andern Orte nachgewiesen, warum kein liberaler Minister in England etwas besonders Gutes bewirken kann und beschalb abtreten muß, um jenen Sochtories Plat zu machen, die eine große Verbefferungsbill natürlicherweise um jo leichter durchsetzen, da sie ben parlamentarischen Wiberstand ihrer eigenen Salsstarrigkeit nicht zu besiegen brauchen. Der Teufel hat von jeher die beiten Kirchen gebaut. Wellington erfocht jene Emancivation, wofür Canning vergebens fampfte, und vielleicht ift er auch ber Mann, ber bagu bestimmt ift, jene Reformbill burchzusetzen, woran Lord Gren wahricheinlich icheitert. Ich glaube an Deffen balbigen Sturg, und bann gelangen wieder ans Regiment jene unversöhnlichen Ariftofraten, die feit vierzig Jahren bas frangösische Bolk, als ben Repräsentanten ber bemokratischen Ideen, auf Tod und Leben befehden. Diesmal wird freilich der alte Groll ben materiellen Intereffen nachgeftellt werden, und ben gefährlicheren Feind im Often und feine Un= hängsel wird man gern von frangösischen Waffen bekämpft sehen. Um so mehr, da sich die Feinde alsbann wechselseitig schwächen. Ja, die Englander werden den gallischen Sahn noch besonders anspor= nen zum Rampfe mit den absoluten Ablern, und sie werden schaubegierig mit ihren langen Hälfen über den Ranal herüberschauen und applaudieren wie im Cock-pit, und ob des Ausgangs des Ram= pfes viele taufend Buineen verwetten.

Werben die Götter bort oben im blauen Zelte eben fo gleichgültig dieses Schauspiel betrachten?

werden fie, Engländer bes Simmels, unbefümmert ob unseres Hilferufs und unseres Verblutens. herzlos und mit bleiernem Blick auf den Todeskampf ber Bölfer herabschauen \*)? Ober hat der Dichter Recht, welcher behauptet hat, so wie wir die Affen haffen, weil fie von allen Säugethieren uns felber am ähnlichsten schauen und badurch unfern Stolz franken, fo feien den Göttern auch die Menfchen verhafft, die, nach ihrem eigenen Bilbniffe erschaffen. mit ihnen felber so viel beleidigende Ahnlichkeit haben; jo dafs die Götter, je größer, ichoner, gott= gleicher die Menschen sind, sie besto grimmiger durch Missgeschick verfolgen und zu Grunde richten, mahrend fie die kleinen, hafslichen, faugethierlicheren Menschen gnädigst verschonen und im Glücke gedeihen laffen. Wenn diefe lette traurige Anficht mahr ift, so sind freilich die Frangosen ihrem Untergange näher als Andere! Ach, möge das Ende ihres Rai= fers noch frühzeitig die Frangosen belehren, mas von bem Großsinn Englands zu erwarten ist! Sat ber Bellerophon diese Chimare nicht längst entführt? Moge Frankreich sich niemals auf England verlaffen, wie Bolen auf Frankreich!

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Die beiden nachsten Sate fehlen in ber neueften frangofischen Ausgabe,

Sollte fich jedoch das Entschliche begeben, und Frankreich, bas Mutterland der Civilifation und ber Freiheit, ginge verloren burch Leichtfinn und Berrath, und die potsbämische Bunkersprache ichnarrte wieder durch die Straken von Paris, und schmutzige Teutonenstiefel befleckten wieder ben heiligen Boben ber Boulevards, und der Palais-ronal röche wieder nach Buchten -- - bann gabe es einen Mann in ber Welt, ber elender ware, als jemals ein Menich gewesen, einen Mann, ber burch seinen kläg= lichen, framerhaften Rleinfinn bas Berberben bes Baterlandes verichuldet hätte, und alle Schlangen ber Rene im Herzen und alle Flüche der Menich= heit auf dem Saupte truge. Die Verdammten in ber Hölle würden sich alsdann, um sich einander zu tröften, die Qualen diefes Mannes erzählen, die Qualen des Cafimir Berier.

Welch eine schauerliche Verantwortlichkeit lastet auf diesem einzigen Manne! Ein Grauen erfasst wich jedesmal, wenn ich in seine Nähe trete. Wie gebannt von einem unheimlichen Zauber, stand ich jüngst eine Stunde sang neben ihm und betrachtete diese trübe Gestalt, die sich zwischen den Völkern und der Sonne des Julius so kühn gestellt hat. Venn dieser Mann fällt, dachte ich, hat die große Sonnenfinsternis ein Ende, und die dreifarbige

Fahne auf bem Pantheon erglänzt wieder begeiftert, und die Freiheitsbäume erblühen wieder! Dieser Mann ist der Atlas, der die Börse und das Haus Orleans und das ganze europäische Staatengebäude auf seinen Schultern trägt, und wenn er fällt, so fällt die ganze Bude, worin man die edelsten Hoffnungen der Menschheit verschachert, und es fallen die Wechseltische und die Kurse und die Eigensucht und die Gemeinheit!

Es ist nicht so gang uneigentlich, wenn man ihn einen Atlas nennt; Perier ift ein ungewöhnlich großer, breitschultriger Mann von starkem Knochenbau und gewaltig stämmigem Ansehen. Man hat gewöhnlich irrige Begriffe von feinem Aukern, theils weil die Journale beständig von feiner Kränklichkeit reden, um ihn, der durchaus gefund und Präfident bes Ronseils bleiben will, zu irritieren, theils auch weil man von seiner Irritation selbst die übertrie= benften Anekdoten erzählt und die Leidenschaftlichkeit, womit man ihn auf der Rednerbühne agieren fieht, als seinen gewöhnlichen Zustand betrachtet. Aber ber Mann ift ein gang Anderer, fobalb man ihn in seiner Sauslichkeit, in Gefellschaft, überhaupt in einem befriedeten Buftande erblickt. Dann gewinnt fein Beficht, ftatt des begeiftert erhöhten oder ernie= drigten Ausbrucks, den ihm die Tribune verleiht,

eine mahrhaft impofante Bürde, feine Geftalt erhebt fich noch männlich schöner und edler, und man betrachtet ihn mit Wohlgefallen, besonders jo lange er nicht spricht. In diefer Hinsicht ift er gang bas Gegentheil ber Femme bu Bureau im Café Colbert, bie fast unschön erscheint, fo lange fie ichweigt, beren Geficht aber von Holdseligkeit überftrahlt wird, jobald fie zum Sprechen den Mund öffnet. Mur dafs Berier, wenn er lange ichweigt und Andere mit Bebächtiakeit anhört, die bunnen Lippen tief einwarts zieht, und ber Mund baburch wie eine Grube im Be= fichte anzuschauen ift. Dann pflegt er auch mit bem horchend gebeugten Saupte leife auf und nieder zu nicken, wie Giner, ber zu fagen icheint: "Das wird fich fcon geben." Seine Stirne ift hoch, und scheint es um so mehr, da das Vorderhaupt nur mit we= nigen Saaren bedeckt ift. Diese find grau, beinahe weiß, glatt anliegend, und bedecken nur fparlich ben übrigen Theil des Kopfes, beffen Wölbung ichon und ebenmäßig, und woran die fleinen Ohren fast anmuthig genannt werden können. Das Kinn ift aber furz und ordinär. Wild und wüst hängt bas schwarze Buschwerk seiner Braunen herab bis zu ben tiefen Augenhöhlen, worin die kleinen bunkeln Augen tief versteckt auf der Lauer liegen; nur gu= weilen blitt es da hervor wie ein Stilett. Die Farbe

des Befichts ift grangelblich, das gewöhnliche Rolorit ber Sorge und Berbroffenheit, und es irren allerlei wunderliche Falten barüber bin, die zwar nicht gemein sind, aber auch nicht edel, vielleicht Justemilieu=, auftändig grämliche Justemilieu=Falten. Man will dem Manne das Bankierhafte anmerken, iogar in feiner Haltung bas Kaufmännische heraus= finden, und einer meiner Freunde giebt vor, bafs er in Versuchung gerathe, ihn über den jetigen Preis des Raffes oder den Stand des Diskontos ju befragen. Wenn man aber von Jemandem weiß, bass er blind ift, sagt Lichtenberg, so glaubt man es ihm von hinten ansehen zu können. Ich finde in ber gangen Erscheinung Casimir Perier's freilich Nichts, was an Abel ber Geburt erinnert, aber in seinem Wesen liegt Viel von schöner Ausbildung ber Bürgerlichkeit, wie man fie bei Männern findet, die mit ben thatsächlichsten Staatsforgen belaftet find, und fich mit devaleresten Manieren und fonftigem Toilettengeschäfte nicht viel befassen können.

Nach seinen Reben kann man Perier noch am besten beurtheilen, es ist Das auch seine beste Seite, wenigstens während der Restaurationsperiode, wo er, einer der besten Sprecher der Opposition, gegen windiges Pfassen= und Schranzenthum den edelsten Arieg führte.. Ich weiß nicht, ob er damals schon

fo förperlich ungestüm war wie jetzt; ich sas damals nur seine Reden, die, ein Muster von Haltung und Würde, auch zugleich so ruhig und besonnen waren, daß ich ihn für einen ganz alten Mann hielt. In diesen Reden herrschte die strengste Logik, es war darin etwas Starres, starre Bernunftgründe neben einander grad aufgerichtet, gleich unzerbrechbar eiserenen Stangen, und dahinter sauschte manchmal eine leise Wehmuth, wie eine blasse Nonne hinter klössterlichem Sprachgitter. Die starren Bernunftgründe, die eisernen Stangen sind in seinen Reden geblieben, aber jetzt schaut man dahinter nur einen uns mächtigen Zorn, der wie ein wildes Thier hin und her springt.

Biele der neuesten Reden Perier's, welche Geschentwürfe besprechen, wie z. B. über die Pairie, sind nicht von ihm selbst abgefasst; zu solchen großen Ausarbeitungen sehlt es dem Minister an Zeit. Er mus jetzt täglich reizdarer, kleinlicher und leidensschaftlicher in seinen eigenen Reden werden, je besbenklicher, würdeloser und unedler das System ist, das er zu vertheidigen hat\*). Was ihm in der

<sup>\*)</sup> Der Schluss bieses und ber Anfang bes folgenben Absates bis zu ben Worten: "Ift es ber Beift ber Satire 2c." fehlt in ben frangösischen Ausgaben.

Der Heransgeber

öffentlichen Meinung am forderlichften, Das ift feine Stellung neben Berrn Schaftiani, bem alten fotet= ten Menschen mit dem aschgrauen Bergen und bem gelben Gesichte, worauf noch manchmal ein Stücken Rothe zu ichauen, wie bei herbstlichen Baumen, aus beren gelbem Laubwerk einige grellrothe Blätter her= vorgrinsen. Wahrlich, es giebt nichts Wiberwärtigeres als diese aufgeblasene Nichtigkeit, die, obgleich für frank erklärt, noch oft in die Rammer kommt und sich auf die Ministerbank fest, ein fades Lächeln um die Lippen, und eine Dummheit auf der Bunge. Ich kann faum begreifen, daß biefes wohl gantierte, niedlich chauffierte, schwächliche Männlein mit verschwimmenden Bapenränglein jemals große Dinge verrichten konnte im Welde und im Rathe, wie uns die Berichterstatter des ruffischen Rudzuges und ber türkischen Gesandtichaft ergählen. ganze Wiffenschaft besteht jett nur noch aus einigen altabgenutten Diplomatenftückhen, die in feinem blechernen Gehirne beständig flappern. Seine eigent= lich politischen Ideen gleichen dem großen Riemen, welchen Karthago's Königin aus einer Kuhhaut schnitt, und womit fie ein ganges Land umspannte: ber Ibeenkreis des guten Mannes ift groß, umfafft viel Land, aber er ist bennoch von Leder. Berier fagte einst von ihm: "Er hat eine große Ibee von sich selbst, und Das ist die einzige Idee, die er hat."

Ich habe den Rupido der Raiserperiode, wie man Sebaftiani genannt, neben bem Berfules ber Buftemilieu-Reit, wie man Berier bezeichnet, nur befshalb hingestellt, bamit Diefer in völliger Große erscheine. Wahrlich, ich möchte ihn lieber vergrößern als verkleinern, und bennoch fann ich nicht umbin zu gestehen, bafs bei jeinem Anblicke mir eine Gestalt ins Bedächtnis heraufsteigt, woneben er eben fo tlein erscheint, wie Sebaftiani neben ihm. Ift es ber Beift ber Satire, ber an bie Begenfate erinnert? Ober hat Casimir Perier wirklich eine Uhnlichkeit mit bem größten Minister, ber jemals in England regierte, mit George Canning? Aber auch andere Leute gestehen, dass er sonderbarerweise an Diefen erinnere und irgend eine verborgene Berwandtichaft zwischen Beiben vorhanden fei.

Bielleicht in der Bürgerlichkeit der Geburt und der Erscheinung, in der Schwierigkeit der Lage, in der unerschütterlichen Thatkraft und im Widerstande gegen seudalaristokratischen Ankampf zeigt sich jene Ühnlichkeit zwischen Perier und Canning. Nimmersmehr in ihrer Laufbahn und entfalteten Gesimnung. Ersterer, geboren und erzogen auf den weichen Polstern des Reichthums, konnte ruhig seine besten

Neigungen entwickeln und ruhig Theil nehmen an jener wohlhabenden Opposition, die der Bürgerstand während der Restaurationszeit gegen Aristokratie und Zesuitenschaft führte. Der Andere hingegen, George Canning, geboren von unglücklichen Estern, war das arme Kind einer armen Mutter, die ihn des Tags über traurig und weinend pflegte, und des Abends, um Brot für ihn zu verdienen, auß Theater steigen und Komödie spielen und lachen musste; späterhin, aus dem kleinen Esend der Armuth in das größere Esend einer glänzenden Abhänzgigkeit übergehend, erdusdete er die Unterstützung eines Oheims und die Gönnerschaft eines hohen Nheis.

Unterschieden sich aber beide Männer durch die Lage, worin das Glück sie versetzt und lange Zeit erhalten hatte, so unterschieden sie sich noch mehr durch die Gesinnung, die sie offenbarten, als sie den Gipfel der Macht erreicht, wo endlich, frei von allem Zwange, das große Wort des Lebens ausgesprochen werden konnte. Casimir Perier, der nie abhängig gewesen, der immer die goldenen Mittel besaß, die Gesühle der Freiheit in sich zu erhalten, auszubilsden, zu erhöhen, Dieser wurde plötzlich kleinsinnig und krämerhaft; er beugte sich, seine Kräfte missekennend, vor jenen Mächtigen, die er vernichten

konnte, und bettelte um den Frieden, den er nur als Gnade gewähren durfte; er verletzt jetzt die Gastsreundschaft und beleidigt das heiligste Unglück, und, ein versehrter Prometheus, stiehlt er den Mensichen das Licht, um es den Göttern wiederzugeben. George Canning hingegen, weiland Gladiator im Dienste der Tories, als er endlich die Ketten der Geistesssslaverei abschütteln konnte, erhod er sich in aller Majestät seines angebornen Bürgerthums und zum Entsetzen seiner ehemaligen Gönner, ein Spartasus von Downing-Street, proklamierte er die bürgerliche und kirchliche Freiheit für alle Bölker, und gewann für England alle liberalen Herzen und hiers durch die Obermacht in Europa.

Es war bamals eine dunkle Zeit in Deutschstand, Nichts als Eulen, Censuredikte, Aerkerduft, Enksagungsromane, Wachtparaden, Frömmelei und Blödsinn; als nun der Lichtschein der Canning's schen Borte zu uns herüberleuchtete, jauchzten die wenigen Herzen, die noch Hoffnung fühlten, und was den Schreiber dieser Blätter betrifft, er küsste Abschied von seinen Lieben und Liebsten, und stieg zu Schiss, und suhr gen London, um den Canning zu sehen und zu hören. Da saß ich nun ganze Tage auf der Galerie der St. Stephanskapelle, und sebte in seinem Anblicke, und trank die Worte seines

Mundes, und mein Berg mar berauscht. Er mar mittlerer Geftalt, ein ichoner Mann, ebel geformtes, flares Besicht, fehr hohe Stirne, etwas Glate. wohlwollend gewölbte Lippen, fanfte, überzeugende Augen, heftig genug in seinen Bewegungen, wenn er zuweilen auf den blechernen Kaften schlug, ber vor ihm auf dem Aftentische lag, aber in der Lei= benschaft immer anstandvoll, würdig, gentlemanlike. Worin glich also feine äußere Erscheinung bem Cafimir Perier? Ich weiß nicht, aber es will mich bedünken, als fei Deffen Ropfbildung, obgleich berber und größer, ber Canning'ichen auffallend ähn= lich. Eine gemiffe Krankhaftigkeit, Überreizung und Abspannung, die wir bei Canning faben, ift auch bei Berier auffallend, und mahnte eben an Benen. Was Talent betrifft, so konnten sich wohl Beide die Wage halten. Nur dass Canning das Schwerste mit einer gewissen Leichtigkeit vollbrachte, gleich bem Oduffens, der den gewaltigen Bogen fo leicht fpannte, als habe er die Saiten einer Leier aufgezogen; Berier hingegen zeigt bei ber geringfügigften Sandlung eine gemiffe Schwerfälligkeit, er entfaltet bei ber unbedeutendsten Magregel alle feine Kräfte, alle feine geistige und weltliche Ravallerie und Infante= rie, und wenn er die gelindesten Saiten aufziehen will, gebärdet er sich babei fo anstrengungsvoll, als fpannte er ben Bogen bes Obhffens. Seine Reben habe ich oben charafterifiert. Canning war ebenfalls einer ber größten Redner feiner Zeit. Rur marf man ihm vor, dass er zu geblümt, zu geschmückt fpreche. Aber diesen Vorwurf verdiente er gewiss nur in seiner frühern Beriode, als er noch in ab= hängiger Stellung keine eigne Meinung aussprechen burfte, und er baher ftatt Deffen nur oratorifche Blumen, geistige Arabesten und brillante Wite geben fonnte. Seine Rede mar damals fein Schwert, fonbern nur die Scheide beffelben, und zwar eine fehr foftbare Scheide, woran das getriebene Goldblumen= werk und die eingelegten Edelfteine aufs reichste blitten. Aus biefer Scheibe gog er fpaterhin bie grade, ichmuckloje Stahlklinge hervor, und Das funfelte noch herrlicher, und war boch icharf und ichnei= bend genug. Roch febe ich die greinenden Gefichter, die ihm gegenübersagen, besonders den lächerlichen Sir Thomas Lethbridge, der ihn mit großem Bathos fragte, ob er auch ichon die Mitglieder feines Ministeriums gewählt habe? - worauf George Canning sich ruhig erhob, als wolle er eine lange Rede halten, und mit parodiertem Pathos Yes fagend, fich gleich wieder niedersetzte, jo bafe bas gange Saus vom Gelächter erbröhnte. Es war bamals ein wunderlicher Anblick, fast die ganze frühere Opposition faß hinter bem Minister, namentlich ber wackere Ruffell, der unermudliche Brougham, der gelehrte Madintoih, Cam Sobhouse mit feinem verfturmt muften Befichte, der edle fpitnafige Robert Wilson, und gar Francis Burdett, die begeistert lange bouquirotliche Geftalt, beffen liebes Berg ein unverwelklicher Baumgarten liberaler Gebanken ift, und beffen magere Aniee bamals, wie Cobbet fagte, ben Rucken Canning's berührten. Diese Zeit wird mir ewig im Gedächtniffe blühen, und nimmermehr vergeffe ich die Stunde, als ich George Canning über bie Rechte der Bolfer fprechen horte und jene Befreiungsworte vernahm, die wie heilige Donner über die gange Erde rollten, und in der Butte des De= rifaners wie des Hindu ein troftendes Echo gurudließen. That is my thunder! fonnte Canning bamals fagen. Seine fchone, volle, tieffinnige Stimme brang wehmüthig fraftvoll aus der franken Bruft, und es waren flare, entichleierte, tobbefräftigte Scheibeworte eines Sterbenden. Einige Tage vorher mar feine Mutter gestorben, und die Trauerkleidung, die er desshalb trug, erhöhte die Feierlichkeit seiner Er= scheinung. Ich sehe ihn noch in einem schwarzen Oberroce und mit feinen ichwarzen Sandichuhen. Diese betrachtete er manchmal, während er sprach, und wenn er babei befonders nachfinnend ausfah,

bann bachte ich: Betzt benkt er vielleicht an seine tobte Mutter und an ihr langes Elend und an das Elend bes übrigen armen Volkes, das im reichen Engsland verhungert, und diese Handschuhe sind Dessen Garantien, dass Canning weiß, wie ihm zu Muthe ist, und ihm helsen will. In der Heftigkeit der Rede rise er einmal einen jener Handschuhe von der Hand, und ich glaubte schon, er wollte ihn der ganzen hohen Aristokratie von England vor die Füße werssen, als den schwarzen Fehdehandschuh der beleizbigten Menschheit.

Wenn ihn jene Aristokratie gerade nicht ermorbet hat, eben so wenig wie Jenen von St. Helena, der an einem Magenkrebse gestorben, so hat sie ihm boch genug kleine vergistete Nadeln ins Herz gestochen. Man erzählte mir z. B., Canning erhielt in jener Zeit, als er eben ins Parlament ging, einen mit wohlbekanntem Wappen versiegesten Brief, den er erst im Sitzungssaale öffnete, und worin er einen alten Komödienzettel fand, auf welchem der Name seiner verstorbenen Mutter unter dem Perssonale der Schauspieler gebruckt war. Bald darauf starb Canning, und jetzt seit fünf Jahren schläft er in Westminster neben Fox und Seeridan, und über den Mund, der so Großes und Gewaltiges gesprochen, zieht vielleicht eine Spinne ihr blödssinnig

schweigendes Gewebe. Auch Georg IV. schläft jest bort in ber Reihe seiner Bater und Borfahren, Die in steinernen Abbildungen auf den Grabmälern aus= gestreckt liegen, bas fteinerne Saupt auf fteinernen Riffen, Weltkugel und Scepter in ber Sand; und rings um fie ber, in boben Särgen, liegt Englands Aristokratie, die vornehmen Berzoge und Bischöfe, Lords und Barone, die fich im Tode wie im Leben um die Könige brangen; und wer fie bort ichauen will in Westminster, zahlt einen Shilling und jechs Pence. Dieses Gelb empfängt ein grmer kleiner Aufscher, bessen Erwerbszweig es ist, die todten hohen Herrschaften sehen zu laffen, und ber babei ihre Namen und Thaten hinschnattert, als wenn er ein Wachsfigurenkabinett zeigte. Ich sehe gern Dergleichen, indem ich mich bann überzeuge, baf8 die Großen der Erde nicht unfterblich find, mein Shilling und fechs Bence hat mich nicht gerent. und als ich Weftminfter verließ, jagte ich zu dem Muffeher: Ich bin mit beiner Exhibition gufrieden, ich wollte dir aber gern das Doppelte zahlen, wenn die Sammlung vollständig wäre.

Das ist es. So lange Englands Aristokraten nicht fämmtlich zu ihren Bätern versammelt sind, so lange die Sammlung in Westminster nicht vollsständig ist, bleiht der Kampf der Bölker geaen Be-

vorrechtung der Geburt noch immer unentschieden, und Frankreichs Bürgeralliance mit England bleibt zweifelhaft. — [Über dieses Thema wollen wir in einem spätern Artikel unsere schmerzlichsten Besorgsnisse weiter entwickeln und durch eine Bergleichung des Geistes beider Völker und ihrer Machthaber die Grenzen bestimmen, bis wie weit die Franzosen den Britten trauen dürsen. Unterdessen verweisen wir auf die tiefsinnigen und geistreichen Aufsätz, die der "National" seit einiger Zeit über diesen Gegenstand mittheilt. Das heutige Blatt dieses Zournals ist in dieser Hinsicht zunächst beherzigensswerth.]

V.

Paris, ben 25. März 1832.

Der Feldzug nach Belgien, die Blokade von Lissaben und die Einnahme von Ancona sind die drei charakteristischen Heldenthaten, womit das Instemilien nach außen seine Kraft, seine Weisheit und seine Herrlichkeit geltend gemacht; im Innern pflückte es eben so rühmliche Lorbern unter den Pfeilern des Palaiszrohal, zu Khon und zu Grenoble. Nie stand Frankreich so tief in den Augen des Auslandes, nicht einmal zur Zeit der Pompabour und der Dubarrh. Man merkt jetzt, dass es noch etwas Kläglicheres giebt, als eine Maitressenscherrschaft. In dem Boudoir einer galanten Dame ist noch immer mehr Ehre zu sinden, als in dem Kompstoir eines Bankiers. Sogar in der Betstube Karl's X. hat man nicht so ganz und gar der Nationalwürde

vergeffen, und von dort aus eroberte man Algier. Diese Eroberung soll, damit die Demüthigung vollsständig sei, jetzt aufgegeben werden. Diesen letzten Fetzen von Frankreichs Shre opfert man dem Trugsbilde einer Alliance mit England\*). Als ob die imasginäre Hoffnung derselben nicht schon genug gestoftet habe! Dieser Alliance halber werden sich die Franzosen auch auf der Sitadelle von Ancona blamieren müssen, wie auf den Sbenen von Belgien und unter den Mauern von Lissadon. [Wenn erst Lord Greh fällt, dann werden die Engländer noch mehr fordern; aber dann fällt auch Casimir Perier. Beide erhalten sich nur durch ihre gegenseitige Fallsfraft, ungefähr wie zwei Betrunkene, die aufrecht bleiben, weil sie beständig gegen einander sallen.]

Im Innern find die Beengnisse und Zerrissensheiten nachgerabe so unleidlich geworden, das sos gar ein Deutscher die Geduld verlieren könnte. Die Franzosen gleichen jetzt jenen Berdammten in Danste's Hölle, denen ihr dermaliger Zustand so unersträglich geworden, das sie nur diesem entzogen zu werden wünschen, und sollten sie auch dadurch in einen noch schlechtern Zustand gerathen. So ers

<sup>\*)</sup> Der Schluß bieses Absatzes fehlt in ben frangösischen Ausgaben.

flärte sich, dass den Republikanern das legitime Resgime und den Legitimisten die Republik viel wünsschenswerther geworden, als der Sumpf, der in der Mitte liegt und worin sie eben jetzt stecken. Die gemeinsame Qual verbindet sie. Sie haben nicht denselben Himmel, aber dieselbe Hölle, und da ist Heulen und Zähnklappern — Vive la République! Vive Henry V!

Die Anhänger bes Ministeriums, b. h. Angestellte, Bantiers, Gutsbesitzer und Boutiquiers, erhöhen das allgemeine Missbehagen noch durch die lächelnden Versicherungen, dass wir ja Alle im ruhiaften Zuftande leben, dass bas Thermometer bes Bolfsaluds, ber Staatspapierfurs, gestiegen, und bafs wir diefen Winter in Paris mehr Balle als jemals, und die Oper in ihrer höchsten Bluthe gesehen haben. Dieses war wirklich ber Fall; benn jene Leute haben ja die Mittel, Balle zu geben, und da tangten fie nun, um zu zeigen, das Frankreich glücklich fei; fie tangten für ihr Shitem, für ben Frieden, für die Ruhe Europa's; fie wollten die Rurse in die Sohe tangen, fie tangten & la hausse. Freilich manchmal, während den erfreulichsten Entrechats, brachte bas biplomatische Rorps allerlei Siobsbepeschen aus Belgien, Spanien, Eng= land und Italien; aber man ließ feine Befturzung

merten, und tangte verzweiflungsvoll luftig weiter; ungefähr wie Aline, Königin von Golfonda, ihre scheinbar fröhlichen Tänze fortsett, wenn auch bas Chor ber Eunuchen mit einer Schreckensnachricht nach ber andern heranguäft. Wie gesagt, die Leute tangten für ihre Renten, je gemäßigter fie gefinnt waren, besto leidenschaftlicher tangten sie, und die bidften, moralischsten Bankiers tangten ben verruch= ten Ronnenwalzer aus Robert-le-Diable, der berühmten Oper. — Meherbeer hat bas Unerhörte erreicht, indem er die flatterhaften Parifer einen ganzen Winter lang zu fesseln gewusst; noch immer ftrömt Alles nach ber Academie de Musique, um Robert-le-Diable zu feben; aber die enthufiaftischen Meherbeerianer mögen mir verzeihen, wenn ich glaube, dass Mancher nicht bloß von der Musik angezogen wird, fondern auch von der politischen Bedeutung der Oper! Robert-le-Diable, der Sohn eines Teufels, der so verrucht war wie Philipp Egalité, und einer Fürstin, die fo fromm war wie die Tochter Penthiebre's, wird von dem Beifte fci= nes Baters zum Bofen, zur Revolution, und bon bem Beifte feiner Mutter zum Guten, zum alten Regime, hingezogen, in feinem Gemuthe fampfen die beiden angeborenen Naturen, er schwebt in der Mitte awischen ben beiben Brincipien, er ift Buftemilien;

- vergebens wollen ihn die Wolfschluchtstimmen ber Bolle ins Mouvement ziehen, vergebens verlocen ihn die Geister der Konvention, die als revolutionare Monnen aus bem Grabe fteigen, bergebens giebt Robespierre, in der Geftalt der Mademoiselle Taglioni, ihm die Accolade; - er widerfteht allen Anfechtungen, allen Berführungen, ihn leitet bie Liebe zu einer Pringeffin beiber Sicilien, die fehr fromm ift, und auch er wird fromm, und wir erbliden ihn am Ende im Schofe ber Rirche, umfummt von Pfaffen und umnebelt von Weih= rand. Ich kann nicht umbin zu bemerken, bafs bei ber ersten Vorstellung dieser Oper durch ein Berschen des Maschinisten bas Brett ber Bersenkung, worin der alte Bater Teufel zur Hölle fuhr, ungeschloffen geblieben, und bafs ber Teufel Sohn, als er zufällig barauf trat, ebenfalls hinabfant.

Da in der Deputiertenkammer von dieser Oper so viel gesprochen worden, so war die Erwähnung derselben keineswegs diesen Blättern unangemessen. Die gesellschaftlichen Erscheinungen sind hier durcheaus nicht politisch unwichtig, und ich begreife jetzt sehr gut, wie Napoleon in Moskau sich damit besichäftigen konnte, das Neglement für die Pariser Theater auszuarbeiten. — Auf letztere hatte die Negierung während des verslossenen Faschings ihr

befonderes Augenmerf, wie denn überhaupt diese Zeit um so mehr ihre Ausmerksamkeit in Auspruch nahm, da man sogar die Maskenfreiheit fürchtete, und besonders am Mardisgras eine Emeute erwartete. Wie leicht ein Mummenschanz dazu Gelegensheit geben kann, hat sich in Grenoble erwiesen. Voriges Jahr ward der Mardisgras durch Demoslierung des erzbischösslichen Pallastes geseiert.

Da dieser Winter ber erste war, den ich in Paris zubrachte, so kann ich nicht entscheiben, ob der Karneval dieses Jahr so brillant gewesen, wie die Regierung prahlt, oder ob er fo trift ausfah, wie die Opposition klagt. Sogar bei solchen Außen= bingen kann man ber Wahrheit hier nicht auf die Spur fommen. Alle Parteien suchen zu täuschen, und felbst ben eigenen Augen barf man nicht trauen. Giner meiner Freunde, ein Justemillionar, hatte die Gute, letten Mardi-gras mich in Paris herum ju führen und mir durch den Augenschein zu zeis gen, wie gludlich und heiter bas Bolf fei. Er ließ an jenem Tage auch alle seine Bedienten ausgehen, und befahl ihnen ausdrücklich, sich recht viel Bergnügen zu machen. Bergnügt faffte er meinen Urm und rannte vergnügt mit mir burch die Straffen, und lachte zuweilen recht laut. Un ber Porte St. Martin, auf bem feuchten Pflafter, lag ein tob-

blaffer, röchelnder Menfch, von welchem die umstehenden Gaffer behaupteten, er sterbe vor Sun= ger. Mein Begleiter aber verfichert mir, dafs biefer Mensch alle Tage auf einer andern Strafe vor Sun= ger sterbe, und dass er davon lebe, indem ihn näm= lich die Karlisten dafür bezahlten, durch folches Schauspiel das Bolf gegen die Regierung zu verheten. Diefes handwerk muß jedoch ichlecht bezahlt werden, da Biele dabei wirklich vor hunger fterben. Es ist eine eigene Sache mit bem Berhungern; man würde hier täglich viele tausend Menschen in die= fem Zuftand feben, wenn fie es nur langere Zeit darin aushalten könnten. So aber, gewöhnlich nach brei Tagen, welche ohne Nahrung verbracht worden, sterben die armen Sungerleider, Giner nach bem Andern, und fie werden ftill eingescharrt, und man bemerft fie faum.

Sehen Sie, wie glücklich das Volk ift, bemerkte mein Begleiter, indem er mir die vielen Wagen voll Mafken zeigte, die laut jubelten und die luftigsten Narretheien trieben. Die Boulevards gewährten wirklich einen überaus ergötzlich bunten Anblick, und ich dachte an das alte Sprichwort: Wenn der liebe Gott sich im Himmel langweilt, dann öffnet er das Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris. Nur wollte es mich bedünken,

als fei dabei mehr Bendarmerie aufgeftellt, als zu einem harmlosen Vergnügen eben nothwendig gewesen. Ein Republikaner, ber mir begegnete, ver= barb mir ben Spak, indem er mir versicherte, die meiften Maften, die fich am luftigften gebärdeten, habe die Polizei eigens dafür bezahlt, damit man nicht klage, das Bolk sei nicht mehr vergnügt. In wie weit Dieses wahr sein mag, will ich nicht be= ftimmen; die maffierten Manner und Beiber ichie= nen sich gang bon innen heraus zu beluftigen, und wenn die Polizei sie noch besonders dafür bezahlte, fo war Das fehr artig von ber Bolizei. Was ihre Einwirkung besonders verrathen fonnte, waren die Gespräche der maftierten gemeinen Rerle und öffent= lichen Dirnen, die in ertrobelten Softrachten, mit Schonpflästerchen auf ben geschminkten Gesichtern, die Vornehmheit der vorigen Regierung parodistisch nachäfften, fich mit farliftischen Ramen titulierten und fich dabei fo hoffahrtig fächerten und fpreizten, dass ich mich unwillfürlich ber hohen Weftivitäten erinnerte, die ich als Anabe die Ehre hatte von der Galerie herab zu betrachten; nur dafs die Parifer Poissarden ein besseres Frangosisch sprachen als die Ravaliere und gnädigen Fräulein meines Vaterlandes.

Um diesem lettern Gerechtigkeit widerfahren gu laffen, gestehe ich, dass ber biesjährige Boons

gras gar kein Aufschen in Deutschland gemacht haben würde. Gin Deutscher muffte über biefen unbedeutenden Ochsen lächeln, ob beffen Größe man fich hier befonders wunderte. Mit Anspielungen auf diesen armen Ochsen waren eine Woche lana bie fleinen Blätter gefüllt; dafs er gros, gras et bête gewesen, war ein stehender Wit, und in Rarika= turen parodierte man auf die gehäffigfte Weife ben Bug biefes quafi-fetten Ochsen. Schon hieß es, man würde dieses Jahr den Zug verbieten; aber man befann fich eines Befferen. Don fo vielen überlicferten Volksspäßen ist fast allein der Zug des Boeufgras in Frankreich übrig geblieben. Den abfoluten Thron, den Parc-des-Cerfs, das Christenthum, die Baftille und andere ähnliche Institute aus der guten alten Zeit hat die Revolution niedergeriffen; der Ochs allein ist geblieben. Darum wird er auch im Triumphe durch die Stadt geführt, befränzt mit Blumen und umgeben von Metgerknechten, die meistens mit helm und harnischen bekleidet find, und die diesen eisernen Plunder von den verftor= benen Rittern als nächste Wahlverwandte geerbt haben.

Es ift fehr leicht, die Bebeutung der öffentslichen Mummereien einzusehen. Schwerer ift es, die geheime Masterade zu durchschauen, die hier in

allen Berhältniffen zu finden ift. Diefer größere Karneval beginnt mit dem erften Januar, und endigt mit dem einunddreißigsten December. Die glänzendsten Redouten beffelben fieht man im Palais= Bourbon, im Luxembourg und in den Tuilerien. Richt bloß in ber Deputiertenkammer, fonbern auch in ber Pairstammer und im foniglichen Rabinette spielt man jett eine heillose Romobie, die vielleicht tragifch enden wird. Die Oppositionsmänner, welche nur die Komödie der Restaurationszeit fortsetten, find vermummte Republikaner, die mit sichtbarer Ironie oder mit auffallendem Widerwillen als Romparfen des Königthums agieren. Die Pairs spielen jett die Rolle von unerblichen, durch Berdienft berufenen Amtsleuten; wenn man ihnen aber hinter bie Mafte fchaut, fo fieht man meiftens bie wohlbekannten noblen Gefichter; und wie modern fie fich and fostümieren, so find fie boch immer die Erben ber alten Ariftofratie, und fie tragen fogar bie Namen, die an die alte Mifere erinnern, fo bafs man barunter fogar einen Dreux-Breze findet, von dem der "National" fagt, er sei nur dadurch ausgezeichnet, dass einmal einem feiner Vorfahren eine gute Antwort gegeben worden. Was Ludwig Philipp betrifft, so spielt er noch immer seinen Roi-eitoyen, und trägt noch immer das dazu gehörige Bürgerfostum; unter seinem bescheidenen Filghute trägt er jedoch, wie männiglich weiß, eine gang unmaggeb= liche Krone von gewöhnlichem Zuschnitte, und in feinem Regenschirme verbirgt er bas absolutefte Scepter. Nur wenn die liebsten Interessen gur Sprache fommen, ober wenn Giner mit bem gehörigen Stichworte die Leibenschaften aufreigt, bann vergessen die Leute ihre einstudierte Rolle und offenbaren ihre Berfonlichkeit. Bene Intereffen find gunächft die des Geldes, und diefe muffen allen andern weichen, wie man bei ben Diskussionen über bas Budget mahrnehmen konnte . . . Die Stichworte, bei benen in der Deputiertenkammer die republi= fanische Gefinnung fich verrieth, find bekannt. Nicht so unbedeutend und zufällig, wie man etwa in Deutschland glaubt, waren die Diskuffionen über das Wort sujet. Letteres hat ichon im Beginne ber frangösischen Revolution Beranlassung zu Er= pektorationen gegeben, wobei sich die republikanische Tendeng ber Zeit aussprach. Wie leidenschaftlich tobte man, als einst dem armen Ludwig XVI. in einer Rede dieses Wort entschlüpfte. Ich habe zur Bergleichung mit der Gegenwart die damaligen Bournale in diefer Beziehung nachgelesen; ber Ton

von 1790 ift nicht verhallt, fondern nur verebelt. Die Philippisten sind nicht so gang gralos, wenn fie durch Stichworte oberwähnter Art die Opposition in Leidenschaft bringen. Boriges Sahr hütete man fich wohl, die Tuilerien mit bem Namen Chateau zu benennen, und der "Moniteur" erhielt ausdrücklich die Weifung, fich des Wortes Balais zu bedienen. Spater nahm man es nicht mehr fo genau. Best maat man icon mehr, und die "Debats" fprechen von dem Sofe, la cour! Wir geben mit großen Schritten zur Restauration zurück! flagte mir ein allzu ängstlicher Freund, als er las, dass die Schwefter bes Königs "Madame" tituliert worden. Diefer Arawohn grenzt fast ans Lächerliche. Wir gehen noch weiter zurück als zur Restauration! rief jungst berfelbe Freund, por Schrecken erbleichend. Er hatte in einer gewissen Soirée etwas Entsetliches gesehen, nämlich eine schöne junge Dame mit Buder in ben Saaren. Ehrlich geftanden, es fah gut aus; die blonden Locken waren wie von leisem Frost= hauch angereift, und die warmen frischen Blumen schauten um so rührend lieblicher baraus hervor. Die hubiche Dame, von der wir fprechen, heißt Madame Lelion, die Gemahlin des belgischen Ge= fandten, und fie ift eine bezaubernde flamandische Schönheit, von der man glauben möchte, fie fei aus einem Rubens'ichen Bilbe hervorgeichritten\*).

"Der 21. Januar" war in ähnlicher Beife das Stichwort, wobei sich in der Pairskammer die vermummten Erbleidenschaften und der kraffeste Aristofratismus enthüllten. Was ich längst vorausgesehen, geschah; auch parlamentarisch gebärdete sich die Aristofratie, als sei sie besonders bevorrechtet. ben Tod Ludwig's XVI. zu bejammern, und fie verhöhnte das frangofische Bolf burch die Beschöni= gung jenes Buftagsgesetes, woburch ber eingesette Statthalter der heiligen Alliance, Ludwig XVIII. dem gangen frangösischen Bolfe, wie einem Berbrecher, eine Ponitenz auferlegt hatte. Der 21. Januar war der Tag, wo das regicide Bolf zum Abschrecken ber umstehenden Nachbarvölker in Sad und Afche und mit der Rerze in der Hand vor Notre=Dame ftehen follte. Mit Recht ftimmten die Deputierten für die Aufhebung eines Befetes, welches mehr bazu diente, die Frangosen zu demüthigen als sie zu tröften ob des Nationalunglücks, das fie am 21. Januar 1793 betroffen hat. Indem die Bairs. fammer die Aufhebung jenes Befetes verwarf, ver-

<sup>\*)</sup> Diefer Satz fehlt in ber alteften frangöfischen Ausgabe. Der Berausgeber.

rieth sie ihren unversöhnlichen Groll gegen das neue Frankreich, und entlardte sie alle ihre adlige Vensbetta gegen die Kinder der Revolution und gegen die Revolution selbst. Minder für die nächsten Interessen des Tages, als vielmehr gegen die Grundsätze der Revolution kämpsen jetzt die lebenslänglichen Herren des Luxembourg. Daher verwarsen sie nicht den Briqueville'schen Gesetzesvorschlag; sie verleugneten ihre Ehre und unterdrückten ihre grimmigste Abneigung. Sener Gesetzesvorschlag betras ja nicht im Geringsten die Grundsätze der Revoslution. Aber das Gesetz wegen Ehescheidung, das darf nicht angenommen werden; denn es ist durchaus revolutionärer Natur, wie jeder christsatholische Edelmann begreisen wird.

Das Schisma, das bei solcher Gelegenheit zwisschen der Deputiertenkammer und der Pairie entsteht, wird die unerquicklichsten Erscheinungen hervordrinsgen. Man sagt, der König beginne schon die Bebeutung dieses Schismas in seiner ganzen Trostslosigkeit einzusehen. Das ist nun die Folge jener Halbheit, jenes Schwankens zwischen Himmel und Hölle, jenes Robertsles Diableischen Juftemilieuswesens. Ludwig Philipp sollte sich vorsehen\*), dass

<sup>\*) &</sup>quot;Wie Nourrit als Robert-le-Diable bei ber ersten Borstellung biefer Oper burch einen Zufall in bie Berfentung

er nicht einiaal unversehens auf das verfinkende Brett geräth. Er fteht auf einem fehr unfichern Boben. Er hat durch eigene Schuld feine beste Stütze verloren. Er beging den gewöhnlichen Mifsgriff gagender Menschen, die mit ihren Feinden gut ftehen wollen, und es daher mit ihren Freunden verderben. Er fajolierte die Ariftokratie, die ihn hafft, und beleidigte das Bolk. das seine beste Stütze mar. Seine Spmpathie für die Erblichkeit der Pairichaft hat ihm die gleichheitssüchtigen Bergen vieler Frangofen entfremdet, und feine Röthen mit den Lebensläng= lichen werden ihnen ein schadenfrohes Ergögen ge= währen. Nur wenn die Frage aufs Tapet kommt: "was die Juliusrevolution bedeutet habe?" verfliegt ber scherzende Missmuth, und ber buftere Groll bricht hervor in bedrohlichen Reden. Das ift das gewaltiaste jener Stichworte, wobei die verborgene Leibenschaft ans Tageslicht tritt, und die Parteien ihre Maften gänglich fallen laffen. Ich glaube, man fonnte die Todten der großen Woche, die unter ben Mauern des Louvres begraben liegen, aus ihrem Schlafe weden, wenn man fich fruge, ob die Manner der Juliusrevolution wirklich nichts Anderes

hinabstel, wo eben ber Bater Teufel zur Gölle fuhr, so sollte auch Ludwig Philipp sich vorsehen 2c." steht in ber Augsb. Allg. Zeitung. Der Herausgeber.

gewollt haben, als was die Opposition in der Rammer mährend ber Restaurationszeit ausgesprochen hat? Dieses nämlich war die Definition, welche die Ministeriellen bei den jungsten Debatten von ber Buliusrevolution gegeben haben. Wie fläglich diese Erklärung in sich felbst zerfällt, ergiebt sich schon daraus, dass die Opposition seitdem eingeftanden, dass fie mahrend ber gangen Reftaurations= zeit Romödie gespielt hat. Wie fann also hier von bestimmten Manifestationen die Rede sein? Auch was bas Bolf in den drei Tagen während des Ranonenbonners gerufen, war nicht ber bestimmte Ausbruck feines Willens, wie nachträglich die Philippisten behauptet haben. Der Ruf "Vive la Charte!" ben man nachher als den allgemeinen Bunfch, die Charte beiaubehalten, interpretierte, war damals nichts Anderes als ein Losungswort, als eine Tagesparole, beren man sich nur als signe de ralliement bediente. Man barf ben Ausbruden, bie bas Bolf in folchen Fällen gebraucht, feine allzu bestimmte Bebeutung verleihen. Dies gilt von allen Revolutionen, die das Volk gemacht. Die "Männer des andern Morgens" fommen immer hintendrein und flauben Worte. Sie finden nur das tödtende Wort, nicht den lebenbig machenden Geift. Diefem, nicht jenem, mufs man nachforscher. Denn bas Bolf verfteht fich eben

fo wenig auf Worte, wie es sich burch Worte verständlich machen fann. Es versteht nur Thatsachen. nur Fafta, und fpricht durch folde. Gin foldes Kaktum war die Juliusrevolution, und diefes befteht nicht einzig barin, bafs Rarl X. aus ben Tuilerien nach Holhrood gejagt worden, und Ludwig Philipp sich dort einquartiert hat; solch bloge Berfonalveränderung wäre nur wichtig für den Portier jenes Ballastes. Das Bolf, indem es Rarl X. verjagte, fah in ihm nur den Repräsentanten ber Aristokratie, wie er sich sein ganges Leben hindurch gezeigt hat, seit 1788, wo er, als Fürst vom Geblüte, in einer Vorstellung an Ludwig XVI. formlich ausgesprochen, dass ein Fürst vor Allem Edelmann fei, als folder naturgemäß bem Rorps bes Abels angehöre, und daher beffen Rechte vor allen andern Intereffen vertheidigen muffe; in Ludwig Philipp fah aber bas Bolt einen Mann, beffen Bater ichon, fogar in feinem Namen, die burgerliche Gleichheit ber Menschen anerkannt hat, einen Mann, ber felbst bei Balmh und Jemappes für die Freiheit gefochten, der von feiner früheften Bugend an bis jest die Worte Freiheit und Gleichheit im Munde geführt, und fich, in Opposition gegen die eigene Sippschaft, als einen Repräsentanten ber Demofratie bargegeben hat.

wie herrlich leuchtete Diefer Mann im Glanze ber Buliussonne, die sein haupt wie mit einer Glorie umftrahlte, und felbit auf feine Kehler fo viel heiteres Licht streute, dass fie noch mehr als feine Tugenden blendeten. Balmy und Jemappes war damals der patriotische Refrain aller seiner Reden; er streichelte die breifarbige Fahne wie eine wiedergefundene Geliebte; er ftand auf bem Balfone des Palais-royal und schlug mit der Hand ben Takt zu der Marfeillaife, die unten das Bolk jubelte: und er mar gang ber Sohn ber Gleichheit, fils d'Égalité, ber Soldat tricolore ber Freiheit, wie er sich von Delavigne in der Parisienne besin= gen laffen, und wie er fich von Horace Bernet malen laffen auf jenen Bemälden, die in ben Bemächern des Palais-rohal immer besonders bedeutungsvoll jur Schau geftanden. In biefen Gemächern hatte das Volk während der Restauration immer freien Zutritt; und da mandelte es herum des Sonntags und bewunderte, wie bürgerlich Alles dort ausfah, im Gegensate zu ben Tuilerien, wo fein armer Bürgersmann fo leicht hinkommen durfte; und mit besonderer Borliebe betrachtete man bas Gemälbe, worauf Ludwig Philipp abgebilbet ist, wie er in der Schweiz als Schullehrer vor der Weltkugel steht und den Knaben in der Geographie Unterricht ertheilt. Die guten Leute dachten Wunder, wie Viel er selbst babei gesernt haben müsse! Zetzt sagt man, Ludwig Philipp habe damals nichts Anderes gesernt, als faire bonne mine à mauvais jeu und allzu große Schätzung des Geldes. Die Glorie seines Hauptes ist verschwunden, und der Unmuth erblickt darin nur eine Birne.

Die Birne ift noch immer ftehender Bolfswit in Spottblättern und Karikaturen. Bene, namentlich "Le Revenant," "Les Cancans," "Le Brid's Dison," "La Mode," und wie das farlistische Ungeziefer fouft heißen mag, mischandeln den Rönig mit einer Unverschämtheit, die um so widerwärti= ger ift, da man wohl weiß, dafs das edle Faubourg folde Blätter bezahlt. Man fagt, die Ronigin lese sie oft und weine barüber; die arme Frau erhält diefe Blätter durch den unermüdlichen Diensteifer jener schlimmsten Feinde, die unter bem Namen "die guten Freunde" in jedem großen Sause zu finden find \*). Die Birne ift, wie ge= fagt, ein stehender Witz geworden, und Sunderte von Rarifaturen, worauf man sie erblickt, sind überall ausgehängt. hier sieht man Berier auf

<sup>\*)</sup> Der Schlufe biefes Absates fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Berausgeber.

der Rednerbühne, in der Hand die Birne, die er den Umsigenden anpreist und an den Meistbietensden sür achtzehn Millionen losschlägt. Dort wiesder liegt eine ungeheuer große Birne gleich einem Alp auf der Brust des schlasenden Lafahette, der, wie an der Zimmerwand angedeutet steht, von der besten Republik träumt. Dann sieht man auch Perier und Sebastiani, Jener als Pierrot, Dieser als dreifardiger Harlekin gekleidet, durch den tiefsten Koth waten und auf den Schultern eine Querstange tragen, woran eine ungeheure Birne hängt. Den jungen Heinrich sieht man als frommen Ballsfahrter in Pilgertracht, mit Muschelhut und Stad, woran oben eine Birne hängt, gleich einem abgesschnittenen Ropse.

Ich will wahrlich ben Unfug bieser Fratzensbilder nicht vertreten, am allerwenigsten wenn sie die Person des Fürsten selbst betreffen. Ihre unsaufhörliche Menge ist aber \*) eine Volksstimme und bedeutet Etwas. Einigermaßen verzeihlich wersden solche Karikaturen, wenn sie, keine bloße Besleidigung der Persönlichkeit beabsichtigend, nur die Täuschung rügen, die man gegen das Volk verübt.

<sup>\*) &</sup>quot;ift aber vielleicht zc." steht in ben französischen Ausgaben. Der Beransgeber.

Dann ift auch ihre Wirfung grenzenlos. Seit eine Karifatur erschienen ift, worauf ein breifarbiger Papagei bargestellt ift, ber auf jede Frage, bie man an ihn richtete, abwechselnd "Balmh" oder "Bemappes" antwortet, feitdem hütet sich Ludwig Phi= lipp, diese Worte so wiederholentlich wie sonft vor= zubringen. Er fühlt wohl, in diefen Worten lag immer ein Versprechen, und wer fie im Munde führte, burfte keine Quasilegitimität nachsuchen, burfte keine aristokratischen Institutionen beibehal= ten, durfte nicht auf diese Weise den Frieden erflehen, durfte nicht Frankreich ungeftraft beleidigen laffen, durfte nicht die Freiheit der übrigen Welt ihren Senkern preisgeben. Ludwig Philipp muffte vielmehr auf das Vertrauen des Volkes den Thron ftüten, ben er bem Bertrauen bes Bolfes verbankte. Er muffte ihn mit republikanischen Inftitutionen umgeben, wie er gelobt, nach bem Zeugnis des unbescholtenften Bürgers beiber Welten. Die Lügen ber Charte mufften vernichtet, Balmy und Jemappes aber mufften eine Wahrheit werden, Ludwig Philipp muffte erfüllen, mas fein ganges Leben symbolisch versprochen hatte. Wie einst in ber Schweiz, muffte er wieder als Schulmeifter vor bie Weltkugel treten, und öffentlich erklären: Seht biefe hübschen Länder, die Menschen barin find

Alle fræ, sind Alle gleich, und wenn ihr Aleinen Das nicht im Gedächtnisse behaltet, bekommt ihr die Ruthe. Za, Ludwig Philipp musste an die Spige der europäischen Freiheit treten, die Interessen derselben mit seinen eigenen verschmelzen, sich selbst und die Freiheit identificieren, und wie einer seiner Borgänger ein kühnes L'état c'est moi! aussprach, so musste er mit noch größerem Selbstbewusstein ausrufen: La liberté c'est moi!

Er hat es nicht gethan. Wir wollen nun bie Folgen abwarten. Sie find unausbleiblich, und nur über die Länge der Zeit läfft fich nichts Beftimmtes vorausfagen. Bor ben ichonen Frühlings= tagen wird gewarnt. Die Rarliften meinen, erft im Herbste werde ber neue Thron zusammenbreden; geschehe es nicht, so werde er sich alsbann noch vier bis fünf Sahre halten. Die Republifaner wollen fich auf bestimmte Prophezeiungen nicht mehr einlaffen; genug, fagen fie, die Butunft gehört uns. Und barin haben fie vielleicht Recht. Obgleich fie bis jett immer die Düpes der Kar= liften und Bonapartiften gewesen, fo mag boch bie Beit kommen, wo die Thatigkeit biefer beiben Barteien nur ben Interessen ber Republifaner gefrommt haben wird. Sie rechnen auch auf biefe Thätigkeit ber Karliften und Bonapartiften um fo mehr, ba

fie felbst weber burch Gelb noch burch Sympathie die Maffen in Bewegung feten können. Das Gelb aber fließt jest in golbenen Stromen aus bem Faubourg St. Germain, und was feil ift, wird gekauft. Leider ift Deffen zu Baris immer Biel am Markte, und man glaubt, bafe bie Rarliften in diesem Monate große Fortschritte gemacht. Biele Männer, die immer großen Ginflus auf bas Volt ausgeübt, follen gewonnen fein. Die frommen Umtriebe der Schwarzröcken in den Provingen find bekannt; Das schleicht und gischt überall herum, und lügt im Namen Gottes. Überall wird bas Bilb bes Mirafeljungen aufgestellt, und man fieht ihn in den sentimentalften Posituren. Sier liegt er auf den Anien und betet für das Beil Frantreichs und feiner unglücklichen Unterthanen fehr rührend; dort flettert er auf ben Bergen Schottlands, gekleidet in hochländischer Tracht, ohne Bein= fleider. Matin, fagte ein Ouvrier, der mit mir dieses Bild an einem Aupferstichladen betrachtete, on le représente sans-culotte, mais nous savons bien qu'il est jésuite. Auf einem ahn= lichen Bild ift er weinend mit feinem Schwefterden dargeftellt, und darunter ftehen gefühlvolle Berfe:

O! que j'ai douce souvenance Du beau pays de mon enfance, etc.

Lieber und Gebichte, die ben jungen Heinrich feiern, cirkulieren in großer Anzahlt\*), und fie werden gut bezahlt. Wie es einft in England eine jakobitische Poefie gab, so giebt es jest hier eine karliftische.

Indessen, die bonapartistische Poesie ist weit bebentender und wichtiger und bedrohlicher für die Regierung. Es giebt keine Grisette in Paris, die nicht Beranger's Lieder singt und fühlt. Das Bolk versteht am besten diese bonapartistische Poesie, und darauf spekulieren die Dichter, und auf die Dichter spekulieren wieder andere Leute \*\*). Victor Hugoschreibt jetzt ein großes Helbengedicht auf den alten

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Der Schluss bes Satzes sehlt in ben frangösischen Ausgaben.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> In der ältesten französischen Ausgabe sehlte der solgende Sat. In der neuesten heißt es dagegen: "und darauf spekulieren die Dichter, die kleinen und großen, welche die Begeisterung der Masse zu Gunsten ihrer Popularität ausbenten. Victor Hugo zum Beispiel, dessen Leier noch von dem Beihgesang Karl's X. ertönt, beginnt jetzt mit jener romantischen Kähnheit, die seinen Genius charakterisiert, den Kaiser zu seiern."

Napoleon, und die väterlichen Bermandten bes jungen Rapoleon's ftehen in Briefwechfel mit eben folchen Bolfsbichtern, die als Tyrtaen des Bonapar= tismus bekannt find, und beren begeifternbe Leier man zur rechten Zeit zu benuten hofft. Man ift nämlich ber Meinung, bafs ber Sohn bes Mannes nur zu erscheinen brauche, um ber jetigen Regierung ein Ende zu machen. Man weiß, bafs ber Name Navoleon das Bolt hinreißt und die Armee entwaffnet. Die befonnenen, echten Demofraten find jeboch feineswegs geneigt, in die allgemeine Sulbi= gung einzuftimmen. Der Name Napoleon ift ihnen freisich lieb und werth, weil er fast shnonhm ge= worden mit dem Ruhme Frankreichs und dem Siege der dreifarbigen Fahne. In Napoleon sehen fie ben Sohn ber Revolution; in bem jungen Reichstadt schen fie nur den Sohn eines Raifers, durch beffen Anerkennung fie dem Principe der Legitimität huldigen würden. Diefes ware jedenfalls eine lächerliche Infonsequenz. Eben so lächerlich ift die Meinung, bafs ber Sohn, wenn er auch nicht bie Größe scines Vaters erreiche, boch gewifs nicht gang aus ber Art geschlagen, und immer ein kleiner Napoleon fei. Ein kleiner Napoleon! Als ob die Benbomefaule nicht eben burch ihre Broge unfere Bewunderung erregte. Eben weil fie fo groß ift und ftark, will sich das Bolk an sie lehnen in dieser vagen, schwankenden Zeit, wo die Bendomesäule das Einzige in Frankreich ist, was fest steht.

Um biefe Säule breben fich alle Bedanken bes Volks. Sie ist fein unverwüftliches eifernes Geschichtsbuch, und es lieft barauf seine eigenen Belbenthaten. Besonders aber lebt in feiner Erinnerung die fdmähliche Art, wie von den Deutschen bas Standbild biefer Saule misthandelt worden. wie man bem armen Raifer die Fuße abgefägt. wie man ihm gleich einem Diebe einen Strick um ben Sals gebunden und ihn herabgeriffen von fei= ner Sohe. Die guten Deutschen haben ihre Schulbigfeit gethan: Beber hat feine Sendung auf diefer Erbe, unbewufft erfüllt er fie und hinterläfft ein Symbol biefer Erfüllung. Go follte Rapoleon in allen Ländern den Sieg der Revolution erfechten: aber uneingedent biefer Senbung, wollte er burch ben Sieg fich felbst verherrlichen, und egoiftisch erhaben ftellt er fein eigenes Bild auf die erbeuteten Trophäen ber Revolution, auf die gusammengegof= fenen Ranonen ber Bendomefäule. Da hatten bie Deutschen nun die Sendung, die Revolution gu rächen und den Imperator wieder herabzureiffen bon der usurpierten Sohe, von der Sohe der Benbomefaule. Rur ber breifarbigen Fahne gebührt

bieser Platz, und seit den Juliustagen flattert sie dort siegreich und verheißend. Wenn man in der Folge den Napoleon wieder hinaussetzt auf die Benstomesäule, so steht er dort nicht mehr als Impesrator, als Cäsar, sondern als ein durch Unglückgesühnter und durch Tod gereinigter Nepräsentant der Revolution, als ein Sinnbild der siegenden Volksgewalt.

Da ich eben von dem jungen Napoleon und dem jungen Beinrich gesprochen, so must ich auch des jungen Berzogs von Orleans Erwähnung thun. In den Bilberläden fieht man fie hier gewöhnlich neben einander hängen, und unfere Pamphletisten biskutieren beftändig diese brei fonderbaren Legiti= mitaten. Dass lettere auch außerdem ein Saupt= thema des öffentlichen Gefcmätes find, versteht fich von selbst. Es ift zu weitläuftig und unfruchtbar, als dass ich es auch hier erörtern möchte. Bede Auskunft über die perfonlichen Gigenschaften bes Bergogs von Orleans icheint mir wichtiger zu fein, da fich an die Perfonlichkeit des jungen Fürsten fo viele Intereffen ber nächsten Wirklichkeit knüpfen. Die praktischere Frage ist nicht, ob er bas Recht hat, den Thron zu besteigen, sondern ob er die Rraft dazu hat, ob seine Partei diefer Rraft ver= trauen barf, und mas, ba er in jedem Faue eine

wichtige Rolle fvielen mufs, von feinem Charafter au erwarten fteht. Über lettern find aber die Deis nungen verschieden, ja entgegengesett. Die Ginen fagen, der Herzog von Orleans fei ganglich bor= niert, geistesblöbe, stumpffinnig, fogar in feiner Familie heiße er grand poulot, dabei sei er dennoch mit absolutistischen Neigungen behaftet, manchmal bekomme er fogar Anfälle von Herrschwuth, fo habe er z. B. halsstarria barauf bestanden, bas ihn fein Bater zur Zeit ber Dubrier-Emeuten nach Lyon geben laffe, benn fonft fame ihm ber Bergog von Reichstadt zuvor u. f. w. Andere hingegen fagen, Se. fonigliche Soheit ber Rronpring fei lauter Bergensgute, Wohlgefinnung und Bescheiben= heit; er fei ein fehr vernünftiger junger Menfch, ber die angemeffenfte Erziehung und den beften Unterricht genoffen; er fei voll Muth, Ehrgefühl und Freiheitsliebe, wie er benn oft feinem Bater ein liberales Shitem bringend anrathe; er fei gang ohne Falfch und Groll, er fei die Liebenswürdig= feit felbft, und rache fich an feinen Feinden am liebsten badurch, bafe er ihnen beim Tanze die hubschen Mädchen wegkapere \*). Ich brauche wohl nicht zu fagen, dass folch wohlwollendes Urtheil von den

<sup>\*)</sup> In ber neuesten frangösischen Ausgabe ift ber Schlufe biefes Absabes verändert, wie folgt: "Das erftere Urtheil ift

Anhängern ber Dhnastie, das böswillige aber von dessen Gegnern herrührt. Diesen ist eben so wenig wie Jenen zu trauen.

Ich kann also über den jungen Fürsten nichts Beftimmtes mittheilen, als was ich felbst gesehen habe, nämlich wie fein Augeres beschaffen ift. Sier muß ich ber Wahrheit gemäß eingestehen, er sieht aut aus. Eine etwas längliche, nicht eigentlich magere, sondern vielmehr stakige Bestalt: ein länglicher schmaler Ropf an einem langen Salfe; ebenfalls längliche, aber gang regelmäßige, eble Befichtszüge; brave, freie Stirne: gerabe, gutgemeffene Rafe: ein schöner, frischer Mund mit fanftgewölbten, bitten= den Lippen; kleine, bläuliche, fonderbar unbedeutende, gedankenlose Augen, die wie kleine Dreiecke geformt find; braunes Haar und ein lichtblonder Backenbart, der, unter dem Rinne fortlaufend, fast wie ein goldener Rahmen das rofig gefunde, bluhende Bünglingsgeficht umschließt. Ich glaube in ben Lineamenten diefer Beftalt viel Bukunft lefen zu können, jedoch nicht allzu heitere Zukunft. Glücklichsten Falls geht dieser junge Mensch einem fehr großen Marthrthume entgegen; er foll König wer-

von ber Böswilligfeit biktiert. Sollte bas anbere mahrer sein? Fast glaub' ich's."

Der Berausgeber.

ben. Wenn er aud mit bem Beifte die Dinge nicht burchichaut, fo icheint er fie boch inftinktartia qu ahnen; die thierische Ratur, so zu fagen ber Leib, icheint von trüber Borahnung befangen zu fein, und baher offenbart fich eine gewisse Melancholie in seinem äußern Wesen. Trübsam träumerisch läfft er zuweilen das schmale längliche Saupt von dem langen Salfe herabhängen. Der Bang ift ichläfrig und hinzögernd, wie ber eines Menschen, ber immer noch zu früh zu tommen glaubt. Seine Sprache ift schleppend ober in furzen Lauten abgebrochen, wie im Salbichlummer. Sierin liegt jene angebeutete Melancholie, ober vielmehr bie melancholische Sig= natur ber Zukunft. Übrigens hat fein Augeres etwas ichlicht Burgerliches. Diese Gigenschaft tritt vielleicht um fo bedeutender hervor, ba man bei feinem Bruder, dem Herzog von Nemours, bas Gegentheil zu bemerken glaubt. Diefer ift ein hubscher, fehr gescheiter Bunge; schlank, aber nicht groß; äußerst gart gebaut; weißes nettes Gefichtden; geistreich leicht hingeworfener Blid; etwas bourbonisch gebogene Rase; ein feiner Blondin von einem alt= abligen Unfehen. Es find nicht die anmagenden Büge eines hannöbrifden Rrautjunkers, fondern eine gewiffe Vornehmheit bes Erscheinens und bes Gehabens, wie fie nur unter bem gebilbetften hohen

Abel gefunden wird. Da diese Sorte täglich an Zahl abnimmt oder durch Mesalliancen ausartet, so ist das aristofratische Aussehen des Herzogs von Nesmours sehr bemerkbar. Bei seinem Anblicke hörte ich mal Jemand sagen: "Dieses Gesicht wird in einisgen Jahren großes Aufsehen in Amerika machen."

## VI.

Paris, ben 19. April 1832.

Nicht ben Werkstätten ber Parteien will ich ihren banalen Maßstab entborgen, um Menschen und Dinge damit zu messen, noch viel weniger will ich Werth und Größe berselben nach träumenden Privatgefühlen bestimmen, sondern ich will so viel als möglich parteilos das Verständnis der Gegenswart besördern, und den Schlüssel der lärmenden Tagesräthsel zunächst in der Vergangenheit suchen. Die Salons lügen, die Gräber sind wahr. Aber ach! die Todten, die kalten Sprecher der Geschichte, reden vergebens zur tobenden Menge, die nur die Sprache der Leidenschaft versteht.

Freilich, nicht vorsätzlich lügen die Salons. Die Gesellschaft der Gewalthaber glaubt wirklich an die ewige Dauer ihrer Macht, wenn auch die

Unnalen der Welthiftorie und bas feurige Mene-Tekel ber Tagesblätter, und fogar die laute Bolfs= ftimme auf ber Strafe ihre Warnungen aussprechen. Auch die Oppositionskoterien lügen eigentlich nicht mit Abficht; fie glauben gang beftimmt zu fiegen, wie überhaupt die Menschen immer Das glauben, was fie wünschen; fie berauschen sich im Cham= pagner ihrer Soffnungen; jedes Missgeschick beuten fie als ein nothwendiges Ereignis, bas fie dem Biele besto näher bringe; am Borgbende ihres Untergangs strahlt ihre Zuversicht am brillantesten, und der Gerichtsbote, der ihnen ihre Niederlage gefetlich ankündigt, findet fie gewöhnlich im Streite über die Vertheilung der Bärenhaut. Daher die einseitigen Irrthumer, benen man nicht entgehen fann, wenn man der einen oder der andern Partei nahe steht; jede täuscht uns, ohne es zu wollen, und wir vertrauen am liebsten unfern gleichgefinnten Freunden. Sind wir felber vielleicht jo indifferenter Natur, dass wir, ohne fonderliche Vorneigung, mit allen Parteien beständig verkehren, jo verwirrt uns die suffisante Sicherheit, die wir bei jeder Partei erblicken, und unfer Urtheil wird aufs unerquick= lichfte neutralifiert. Indifferentisten folder Art, die felbst ohne eigene Meinung find, ohne Theilnahme ben Intereffen ber Zeit, und bie nur erlauschen

wollen, was eigentlich vorgehe, und daher das Gesschwätze aller Salons erhorchen, und die Chroniquesscandaleuse jeder Partei bei der andern aufgabeln, solchen Indisserentisten begegnet's wohl, das sie überall nur Personen und keine Dinge, oder vielsmehr in den Diagen nur die Personen sehen, das sie den Untergang der ersten prophezeien, weil sie den Untergang der ersten prophezeien, weil sie die Schwäche der Letztern erkannt haben, und dass sie dadurch ihre respektiven Kommittenten zu den bedenklichsten Irrnissen und Fehlgriffen verleiten.

3ch tann nicht umbin, auf bas Missverhältnis, bas jest in Frankreich zwischen ben Dingen (b. h. ben geiftigen und materiellen Intereffen) und ben Berfonen (b. h. ben Repräsentanten biefer Intereffen) stattfindet, hier besonders aufmerksam gu machen. Dies war gang anders zu Ende des vori= gen Sahrhunderts, wo die Menschen noch koloffal bis zur Sohe der Dinge hinaufragten, fo bafs fie in ben Revolutionsgeschichten gleichsam bas heroische Zeitalter bilben, und als folches jett von unfrer republikanischen Jugend gefeiert und geliebt werden. Dber täuscht uns in dieser Sinficht berfelbe Irrthum, ben wir bei Madame Roland finden, die in ihren Memoiren gar bitter flagt, bafs unter ben Mannern ihrer Zeit fein einziger bedeutend fei? Die arme Frau fannte nicht ihre eigene Größe,

und merkte daher nicht, dass ihre Zeitgenossen schon groß genng waren, wenn sie ihr selbst Nichts an geistiger Statur nachgaben. Das ganze französische Bolt ist jetzt so gewaltig in die Höhe gewachsen, dass wir vielleicht ungerecht sind gegen seine öffentslichen Repräsentanten, die nicht sonderlich aus der Menge hervorragen, aber darum doch nicht klein genannt werden dürsen. Man kann jetzt vor lauter Bald die Bäume nicht sehen. In Deutschland ersblicken wir das Gegentheil, eine überreichliche Menge Krüppelholz und Zwergtannen, und dazwischen hie und da eine Rieseneiche, deren Haupt sich dies in die Wolken erhebt — während unten am Stamme die Würmer nagen.

Der heutige Tag ist ein Resultat des gestrigen. Was dieser gewollt hat, mussen wir erforschen, wenn wir zu wissen wünschen, was jener will. Die Revolution ist eine und dieselbe; nicht, wie uns die Doktrinäre einreden möchten, nicht für die Charte schlug man sich in der großen Woche, sondern für dieselben Revolutionsinteressen, denen man seit vierzig Jahren das beste Blut Frankreichs geopfert hatte. Damit man aber den Schreiber dieser Blätzter nicht für einen jener Prädikanten ansehe, die unter Revolution nur Umwälzung und wieder Umwälzung verstehen, und die zufälligen Erscheinungen

für bas Wefentliche ber Revolution halten, will ich fo genau als möglich ben Sauptbegriff feststellen.

Wenn die Beiftesbildung und die daraus ent= ftandenen Sitten und Bedürfniffe eines Boltes nicht mehr im Ginklange find mit ben alten Staatsin= ftitutionen, fo tritt es mit diefen in einen Roth= fampf, ber die Umgestaltung berfelben zur Folge hat und eine Revolution genannt wird. Go lange die Revolution nicht vollendet ift, fo lange jene Umgestaltung ber Institutionen nicht gang mit ber Beiftesbildung und den baraus hervorgegangenen Sitten und Bedürfniffen bes Bolfes übereinftimmt, fo lange ift gleichsam bas Staatssiechthum nicht völlig geheilt, und das frant überreizte Bolf wird zwar manchmal in die schlaffe Ruhe ber Abspannung verfinken, wird aber bald wieder in Fieber= hite gerathen, die festesten Bandagen und die gut= muthigfte Charpie von den alten Wunden abreigen, die edelsten Krankenwärter zum Tenster hinauswerfen, und sich so lange schmerzhaft und misbehaglich hin und her wälzen, bis es fich in die angemeffenen Inftitutionen von felbft hineingefunden haben wird.

Die Fragen, ob Frankreich jett zur Ruhe gelangt, oder ob wir neuen Staatsveränderungen entgegensehen, und endlich, welch ein Ende das Alles nehmen wird — diese Fragen sollten eigentlicher

lauten: Was trieb die Frangosen, eine Revolution zu beginnen, und haben fie Das erreicht, was fie bedurften? Die Beantwortung biefer Fragen gu befördern, will ich den Beginn der Revolution in meinen nächsten Artikeln besprechen. Es ift Diefes ein doppelt nütliches Geschäft, da, indem man bie Gegenwart durch die Bergangenheit zu erklären jucht, zu gleicher Zeit offenbar wird, wie biefe, die Vergangenheit, erst durch jene, die Gegenwart, ihr eigentlichstes Berftandnis findet, und jeder neue Tag ein neues Licht auf sie wirft, wovon unsere bisherigen Sandbuchichreiber feine Ahnung hatten. Diese glaubten, die Aften der Revolutionsgeschichte feien geschloffen, und fie hatten ichon über Menfchen und Dinge ihr lettes Urtheil gefällt - ba brullten plötlich die Kanonen der großen Woche, und die Göttinger Fakultät merkte, dafs von ihrem akademi= ichen Spruchkollegium an eine höhere Inftanz apelliert worden, und dass nicht bloß die französische Specialrevolution noch nicht vollendet fei, fondern bass erft die weit umfassendere Universalrevolution ihren Anfang genommen habe. Wie mufften fie erichrecken, diese friedlichen Leute, als fie eines frühen Morgens die Röpfe zum Fenster hinaussteckten und ben Umfturg bes Staates und ihrer Rompendien erblickten, und trot ber Schlafmuten die Tone ber Marseiller Hymne in ihre Ohren brangen. Wahrslich, bass 1830 die dreifardige Fahne einige Tage lang auf den Thürmen von Göttingen flatterte, Das war ein burschikoser Spaß, den sich die Weltsgeschichte gegen das hochgelahrte Philisterthum der Georgia Augusta erlaubt hat. In dieser allzu ernsten Zeit bedarf es wohl solcher ausheiternden Ersicheinungen.

So Diel zur Bevorwortung eines Artifels, ber sich mit vergangenheitlichen Beleuchtungen besichäftigen mag. Die Gegenwart ist in diesem Augenblicke das Wichtigere, und das Thema, das sie mir zur Besprechung barbietet, ist von der Art, das überhaupt jedes Weiterschreiben davon abhängt.

(Ich will ein Fragment des Artitels, der hier angefündigt worden, in der Beilage mittheilen. In einem nächften Buche mag dann die später geschriebene Ergänzung nachfolgen\*). Ich wurde in dieser Arbeit viel gestört, zumeist durch das granenhafte Schreien meines Nachbars, welcher an der Cholera starb. Überhaupt muß ich bemerken, daß die damaligen Umstände auch auf die solgenden Blätter mißlich eingewirft; ich bin mir zwar nicht bewusst, die mindeste Unruhe empsunden zu haben, aber es ist doch sehr störsam,

<sup>\*)</sup> Diefer Sat, sowie auch bie Beilage zu Artifel VI, fehlt in ben französischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

wenn Einem beffändig bas Sichelwegen bes Tobes allzu vernehmbar ans Dhr flingt. Gin mehr forperliches als geiftiges Unbehagen, beffen man fich boch nicht erwehren tonnte, würde mich mit ben andern Fremden ebenfalls von bier pericheucht haben: aber mein bester Freund lag bier frank barnieber. Ich bemerte Diefes, bamit man mein Burudbleiben in Baris für feine Bravade ansehe. Nur ein Thor fonnte fich barin gefallen, ber Cholera zu troten. Es war eine Schreckenszeit, weit ichauerlicher als bie frühere, ba bie Sinrichtungen fo raich und fo geheimnisvoll ftattfanden. Es war ein verlarvter Benter, ber mit einer unfichtbaren Guillotine ambulante burch Paris jog. "Wir werden Giner nach bem Andern in den Sad geftedt!" fagte feufzend mein Bedienter jeden Morgen, wenn er mir die Bahl ber Todten ober bas Bericheiben eines Befannten melbete. Das Wort "in ben Sad fieden" war gar feine Rebefigur; es fehlte bald an Särgen, und ber größte Theil ber Tobten wurde in Gaden beerbigt. Als ich vorige Boche einem öffentlichen Gebäude porbeiging und in ber geräumigen Salle bas luftige Bolf fah, die fpringend munteren Frangoschen, die niedlichen Plaudertafchen von Frangöfinnen, bie bort lachend und fchaternd ihre Ginfaufe machten, ba erinnerte ich mich, daß hier mahrend ber Cholerazeit, hoch auf einander geichichtet, viele hundert weiße Gade ftanden, die lauter Leich= name enthielten, und baff man hier fehr wenige, aber befto fatalere Stimmen borte, nämlich wie die Leichenwächter mit unheimlicher Gleichgültigfeit ihre Gade ben Tobtengrabern angablten, und Diefe wieder, während fie folche auf ihre Rarren luden, gedämpfteren Tones bie Bahl wiederholten ober gar fich grell laut beflagten, man habe ihnen einen Sad zu wenig geliefert, wobei nicht felten ein fonderbares

Gezänk entstand. Ich erinnere mich, baß zwei tleine Rnabden mit betrübter Miene neben mir ftanden, und ber Gine mich frug, ob ich ihm nicht sagen könne, in welchem Sace fein Bater sei.

Die solgende Mittheilung hat vielleicht das Verdienst, daß sie gleichsam ein Bülletin ift, welches auf dem Schlachtfelde selbst und zwar während der Schlacht geschrieben worden, und daher unversälscht die Farbe des Augenblicks trägt. Thutydides, der Historienschreiber, und Boccacio, der Novellift, haben uns freilich bessere Darstellungen dieser Art hinterlassen; aber ich zweisle, ob sie genug Gemüthsruhe besessen, während die Cholera ihrer Zeit am entsetzlichsten um sie her wüthete, sie gleich als schleunigen Artikel für die Allgemeine Zeitung von Korinth oder Pisa so scholern und meisterhaft zu beschreiben.

Ich werbe bei den folgenden Blättern einem Grundsat treu bleiben, den ich auch bei dem ganzen Buche ausibe, nämlich daß ich Nichts an diesen Artifeln ändere, daß ich sie ganz so abbrucken lasse, wie ich sie ursprünglich gesschrieben, daß ich nur hie und da irgend ein Wort einschafte oder ausmerze, wenn Dergleichen in meiner Erinnerung dem ursprünglichen Manustript entspricht. Solche kleine Reminiscenzen kann ich nicht abweisen, aber sie sind sehr selten, sehr geringsügig und betreffen nie eigentliche Irrhümer, salsche Prophezeiungen und schiefte Aussichten, die hier nicht sehlen dürsen, da sie zur Geschichte der Zeit gehören. Die Ereignisse selbst bilden immer die beste Berichtigung \*).)

<sup>\*)</sup> Diefer Abfat fehlt in ben frangöfifden Ausgaben. Der Berausgeber.

Ich rebe von ber Cholera, die feitbem hier herrscht, und zwar unumschränkt, und die ohne Ruckficht auf Stand und Gefinnung tausendweise ihre Opfer niederwirft.

Man hatte jener Bestilenz um so sorgloser entgegen gesehen, ba aus London die Nachricht angelangt war, bafs fie verhältnismäßig nur We= nige hingerafft. Es schien aufänglich sogar barauf abgeschen zu sein, sie zu verhöhnen, und man meinte, die Cholera werde eben fo wenig wie jede andere große Reputation sich hier in Ansehen erhalten können. Da war es nun ber guten Cholera nicht an verdenken, dass fie aus Furcht vor dem Ridiful zu einem Mittel griff, welches ichon Robespierre und Napoleon als probat befunden, das fie nämlich, um sich in Respekt zu setzen, bas Bolk becimiert. Bei bem großen Elende, bas hier herrscht, bei ber foloffalen Unfauberkeit, die nicht bloß bei den är= mern Rlaffen zu finden ift, bei ber Reizbarkeit bes Bolfs überhaupt, bei seinem grenzenlosen Leichtsinne, bei bem gänglichen Mangel an Vorkehrungen und Vorsichtsmaßregeln, muffte die Cholera hier rafcher und furchtbarer als anderswo um sich greifen. Ihre Ankunft war ben 29. März officiell bekannt gemacht worden, und ba Dieses ber Tag ber Mi-carême und das Wetter sonnig und lieblich mar, fo tummelten fich die Barifer um fo luftiger auf ben Boulevards, wo man fogar Maften erblickte, bie in farifierter Missfarbiakeit und Ungestalt bie Kurcht vor der Cholera und die Krantheit felbst verspotteten. Deffelben Abends maren bie Redouten besuchter als jemals; übermüthiges Gelächter überjauchzte fast die lauteste Musik, man erhitte sich beim Chahut, einem nicht fehr zweideutigen Tanze, man ichlucte babei allerlei Gis und fonftig kaltes Getrinke - als plötlich ber luftigfte ber Arlequine eine allzu große Rühle in ben Beinen verfpurte, und die Mafte abnahm, und zu aller Welt Berwunderung ein beilchenblaues Geficht zum Borscheine fam. Man merkte bald, bafs Solches fein Spaß sei, und bas Gelächter verftummte, und mehrere Wagen voll Menschen fuhr man von der Redoute gleich nach dem Sotel=Dieu, dem Central= hospitale, wo sie, in ihren abenteuerlichen Maftenfleidern anlangend, gleich verschieden. Da man in ber erften Befturzung an Unftedung glaubte, und bie altern Bafte bes Botel-Dien ein grafsliches Angstgeschrei erhoben, so sind jene Todten, wie man fagt, so schnell beerdigt worden, dass man ihnen nicht einmal die buntscheckigen Narrenkleider auszog, und luftig, wie fie gelebt haben, liegen fie auch luftig im Grabe.

Michts aleicht ber Berwirrung, womit jest plötklich Sicherungsanstalten getroffen murben. Es bilbete sich eine Commission sanitaire, es wurden überass Bureaux de sécours eingerichtet, und die Verordnung in Betreff ber Salubrité publique follte ichleuniast in Wirksamkeit treten. Da kollibierte man zuerst mit den Interessen einiger tausend Menschen, die den öffentlichen Schmut als ihre Domane betrachten. Diefes find die fogenannten Chiffonniers, die bon dem Rehricht, der sich des Tags über bor ben Säufern in ben Rothwinkeln aufhäuft, ihren Lebensunterhalt giehen. Mit großen Spitforben auf bem Rücken und einem Sakenstock in der Sand ichlendern diese Menschen, bleiche Schmutgestalten, durch die Straffen, und wiffen Mancherlei, was noch brauchbar ift, aus bem Rehricht aufzugabeln und zu verfaufen. Alls nun bie Polizei, damit der Roth nicht lange auf den Strafien liegen bleibe, die Säuberung berselben in Entreprise gab, und ber Rehricht, auf Rarren verladen, unmittelbar zur Stadt hinausgebracht ward aufs freie Feld, wo es den Chiffonniers freistehen follte, nach Bergensluft barin herum zu fischen, ba klagten biefe Menschen, bafs fie, wo nicht gang brotlos, doch wenigstens in ihrem Erwerbe ge= schmälert worden, dass diefer Erwerb ein verjährtes Recht fei, gleichsam ein Gigenthum, beffen man fie nicht nach Willfür berauben fonne. Es ift fonderbar, bafs die Beweisthumer, die fie in diefer Sinficht porbrachten, gang biefelben find, die auch unfere Rrautjunker, Bunftherren, Gilbemeifter, Behntenprediger, Nakultätsgenoffen und fonftige Borrechts= befliffene vorzubringen pflegen, wenn die alten Misbräuche, wobon fie Nuten ziehen, ber Rehricht bes Mittelalters, endlich fortgeräumt werden follen, damit durch den verjährten Moder und Dunft unfer jetiges Leben nicht verpestet werde. Als ihre Protestationen Nichts halfen, suchten die Chiffonniers gewaltthätig die Reinigungsreform zu hintertreiben; fie versuchten eine kleine Kontrerevolution, und awar in Berbindung mit alten Beibern, den Re= vendeuses, denen man verboten hatte, das übel= riechende Zeug, das fie größtentheils von ben Chiffonniers erhandeln, längs ben Rais zum Wiederverkaufe auszukramen. Da fahen wir nun die widerwärtigfte Emeute - bie neuen Reinigungsfarren wurden zerschlagen und in die Seine geschmiffen; die Chiffonniers barrifadierten fich bei ber Porte St. Denis; mit ihren großen Regenschirmen fochten die alten Trödelweiber auf dem Chatelet; ber Generalmarich ericholl; Cafimir Perier ließ feine Mhrmidonen aus ihren Boutiken heraustrommeln;

er Bürgerthron zitterte; die Rente fiel; die Karsliften jauchzten. Letztere hatten endlich ihre natürslichsten Alliierten gefunden, Lumpensammler und alte Trödelweiber, die sich jetzt mit denselben Prinscipien geltend machten als Berfechter des Herstömmlichen, der überlieferten Erbkehrichtsinteressen der Verfaultheiten aller Art.

Als die Emeute der Chiffonniers durch bewaff= nete Macht gedämpft worden, und die Cholera noch immer nicht so wüthend um sich griff, wie gemiffe Leute es munichten, die bei jeder Bolksnoth und Volksaufregung, wenn auch nicht ben Sieg ihrer eigenen Sache, boch wenigftens ben Untergang ber jetigen Regierung erhoffen, ba vernahm man plotlich bas Gerücht, die vielen Menschen, bie fo raich zur Erbe bestattet würden, fturben nicht durch eine Rrantheit, sondern durch Gift. Gift, hieß es, habe man in alle Lebensmittel gu ftreuen gewufft, auf ben Bemufemarften, bei ben Bädern, bei ben Fleischern, bei ben Weinhandlern. Be munderlicher die Erzählungen lauteten, befto begieriger murben fie vom Bolfe aufgegriffen, und felbft die topfichüttelnden Zweifler mufften ihnen Glauben ichenken, als des Polizeipräfetten Befanntmachung erschien. Die Polizei, welcher hier, wie überall, weniger baran gelegen ift, die Berbrechen zu vereiteln, als vielmehr sie gewusst zu haben, wollte entweder mit ihrer allgemeinen Wissenschaft prahlen, oder sie gedachte bei jenen Vergistungszgerüchten, sie mögen wahr oder falsch sein, wenigstens von der Regierung jeden Argwohn abzuwenzden; genug, durch ihre ungläckselige Vekanntmachung, worin sie ausdrücklich sagte, daß sie den Gistzmischern auf der Spur sei, ward das böse Gerücht officiell bestätigt, und ganz Paris gerieth in die grauenhafteste Todesbestürzung.

Das ift unerhört, ichrieen die altesten Leute, bie felbst in ben grimmigften Revolutionszeiten feine folche Frevel erfahren hatten. Frangofen, wir find entehrt! riefen bie Manner, und fchlugen fich vor bie Stirne. Die Weiber mit ihren kleinen Rindern, bie fie angitvoll an ihr Berg brudten, weinten bitterlich und jammerten, bafe bie unschulbigen Würmden in ihren Armen fturben. Die armen Leute magten weber zu effen noch zu trinken, und rangen bie Hände vor Schmerz und Wuth. Es war, als ob die Welt unterginge. Besonders an den Straffeneden, wo die rothangeftrichenen Beinläden fteben, sammelten und beriethen sich die Gruppen, und bort war es meistens, wo man die Menschen, die verdächtig aussahen, burchsuchte, und webe ihnen, wenn man irgend etwas Berdächtiges in ihren Tafchen fand! Wie wilbe Thiere, wie Rasende, fiel bann das Bolf über fie her. Sehr Biele retteten fich burch Geistesgegenwart; Biele wurden burch bie Entichlossenheit ber Kommunalgarden, die an jenem Tage überall herumpatrouillierten, ber Gefahr ent= riffen: Andere wurden schwer verwundet und ver= ftummelt; feche Menschen wurden aufe unbarm= herzigfte ermordet. Es giebt feinen grafslicheren Unblick, als folden Bolkszorn, wenn er nach Blut lechtt und feine wehrlosen Opfer hinwürgt. Dann wälzt fich burch bie Strafen ein bunkles Menfchenmeer, worin hie und da die Duvriers in hemde ärmeln, wie weiße Sturzwellen, hervorschäumen, und Das heult und brauft, gnadenlos, heibnisch, bamonisch. An ber Strafe St. Denis hörte ich ben alt berühmten Ruf "A la lanterne!" und mit Buth erzählten mir einige Stimmen, man hänge einen Biftmifcher. Die Ginen fagten, er fei ein Rarlift, man habe ein brevet du lis in feiner Tafche gefunden; die Andern fagten, er fei ein Brieiter, ein Solcher fei Alles fähig. Auf ber Straße Baugirard, wo man zwei Menschen, die ein weißes Pulver bei fich gehabt, ermordete, fah ich einen biefer Unglücklichen, als er noch etwas röchelte, und eben die alten Weiber ihre Holzschuhe von den Füßen zogen und ihn bamit fo lange auf ben Ropf

schlugen, bis er tobt war. Er war ganz nackt und blutrünstig zerschlagen und zerquetscht; nicht bloß die Kleider, sondern auch die Haare, die Scham, die Lippen und die Nase waren ihm abgerissen, und ein wüster Mensch band dem Leichname einen Strick um die Füße, und schleiste ihn damit durch die Straße, während er beständig schrie: Voila le Cholera-mordus! Ein wunderschönes, wuthblasses Weidsbild mit entblößten Brüsten und blutbedeckten Händen stand dabei und gab dem Leichname, als er ihr nahe kam, noch einen Tritt mit dem Fuße. Sie lachte und bat mich, ihrem zärtlichen Handwerse Eraners zu zollen, damit sie sich dafür ein schwarzes Tranersleid kause; denn ihre Mutter sei vor einigen Stunden gestorben, an Gift.

Des andern Tags ergab sich aus den öffentslichen Blättern, dass die unglücklichen Menschen, die man so grausam ermordet hatte, ganz unschulsdig gewesen, dass die verdächtigen Pulver, die man bei ihnen gesunden, entweder aus Kampher oder Chlorüre oder sonstigen Schukmitteln gegen die Cholera bestanden, und dass die vorgeblich Bergisteten ganz natürlich an der herrschenden Seuche gestorben waren. Das hiesige Bolk, das, wie das Bolk überall, rasch in Leidenschaft gerathend, zu Greueln verleitet werden kann, kehrt jedoch eben so

rafch zur Milbe gurud, und bereut mit rührenbem Rummer feine Unthat, wenn es bie Stimme ber Besonnenheit vernimmt. Mit folder Stimme haben bie Bournale gleich bes andern Morgens bas Bolf zu beschwichtigen und zu befänftigen gewufft, und es mag als ein Triumph der Preise signalisiert werben, dass fie im Stande war, bem Unheile, welches bie Polizei angerichtet, fo fchnell Ginhalt gu thun. Rugen muß ich hier bas Benehmen einiger Leute, die eben nicht zur untern Rlaffe gehören und fich boch vom Unwillen fo weit hinreißen ließen, bafs fie die Bartei ber Karliften öffentlich ber Gift= mischerei bezichtigten. Go weit barf bie Leidenschaft uns nie führen; wahrlich, ich würde mich fehr lange bedenken, ehe ich gegen meine giftigften Feinde folche grässliche Beschuldigung ausspräche\*). Mit Recht, in biefer Sinficht, beklagten fich bie Rarliften. Rur bafs fie babei fo laut ichimpfend fich gebarbeten, fönnte mir Argwohn einflößen; Das ift fonft nicht bie Sprache ber Unichuld. Aber es hat, nach ber Überzeugung ber Bestunterrichteten, gar feine Bergiftung ftattgefunden. Man hat vielleicht Schein= vergiftungen angezettelt, man hat vielleicht wirklich

<sup>\*)</sup> Der Schlifs biefes Abiates fehlt in ben frangofiichen Ansgaben. Der Beranggeber.

einige Elende gedungen, die allerlei unschädliche Bulper auf die Lebensmittel ftreuten, um das Bolf in Unruhe zu feten und aufzureigen; war diefes Lettere ber Fall, fo mufe man bem Bolte fein tumul= tuarisches Berfahren nicht zu hoch anrechnen, um fo mehr ba es nicht aus Privathass entstand, fonbern "im Intereffe bes allgemeinen Wohls, gang nach den Brincipien der Abichreckungstheorie." Ba. bie Rarliften waren vielleicht in die Grube gefturgt, bie ber Regierung gegraben; nicht biefer, noch viel weniger ben Republifanern, wurden die Bergiftungen allgemein zugeschrieben, sondern jener Bartei, die, "immer durch die Waffen besiegt, durch feige Mittel fich immer wieder erhob, die immer nur durch das Unglud Frankreichs zu Glud und Macht gelangte, und die jett, die Silfe der Rofaken entbehrend, wohl leichtlich zu gewöhnlichem Gifte ihre Auflucht nehmen fonnte." Go ungefähr äußerte fich der "Constitutionel." ....

Was ich selbst an dem Tage, wo jene Todtsschläge stattsanden, an besonderer Einsicht gewann, Das war die Überzeugung, daß die Macht der ältern Bourbonen nie und nimmermehr in Frankreich gesteihen wird. Ich hatte aus den verschiedenen Mensschengruppen die merkwürdigsten Worte gehört, ich

hatte tief hinabgeschaut in das Herz des Volkes — es kennt seine Leute.

Seitbem ist hier Alles ruhig; l'ordre règne à Paris, würde Horatius Sebastiani fagen. Gine Todtenstille herrscht in gang Paris. Ein steinerner Ernft liegt auf allen Gesichtern. Mehrere Abende lang fah man fogar auf ben Boulevards wenig Menschen, und biese eilten einander schnell vorüber, die Hand oder ein Tuch vor dem Munde. Die Theater find wie ausgestorben. Wenn ich in einen Salon trete, find die Leute verwundert, mich noch in Paris zu feben, da ich doch hier keine nothwendigen Geschäfte habe. Die meiften Fremden, nament= lich meine Landsleute, find gleich abgereift. Behorjame Eltern hatten bon ihren Rindern Befehl erhalten, ichleunigst nach Saufe zu tommen. Gottesfürchtige Söhne erfüllten unverzüglich bie gartliche Bitte ihrer lieben Eltern, die ihre Rückfehr in die Beimat wünschten; ehre Bater und Mutter, damit du lange lebest auf Erden! Bei Undern erwachte plötlich eine unendliche Sehnsucht nach bem theuern Vaterlande, nach den romantischen Bauen bes ehrwürdigen Rheins, nach ben geliebten Ber= gen, nach dem holdfeligen Schwaben, bem Lande ber frommen Minne, ber Frauentreue, ber gemuth= lichen Lieber und ber gefundern Luft. Man fagt,

auf bem Botel-be-Bille feien feitbem über 120,000 Baffe ausgegeben worben. Obgleich die Cholera fichtbar zunächst die ärmere Rlaffe angriff, fo haben boch bie Reichen gleich bie Flucht ergriffen. Bewiffen Barbenüs mar es nicht zu verdenken, dass fie flo= hen: benn fie bachten wohl, die Cholera, die weit her aus Asien komme, weiß nicht, dass wir in ber letten Zeit viel Gelb an ber Borfe verdient haben, und fie halt uns vielleicht noch für einen armen Lump, und läfft uns ins Gras beigen. Berr Manado, einer ber reichsten Bankiers und Ritter ber Chrenlegion, war Feldmarschall bei jener großen Retirade. Der Ritter foll beständig mit mahnfin= niger Angst zum Rutichenfenfter hinausgesehen und feinen blauen Bedienten, ber hinten aufftand, für den leibhaftigen Tod, den Cholera morbus, gehal= ten haben.

Das Volk murrte bitter, als es fah, wie die Reichen flohen, und bepackt mit Arzten und Apostheken sich nach gesündern Gegenden retteten. Mit Unmuth sah der Arme, dass das Geld auch ein Schutzmittel gegen den Tod geworden. Der größte Theil des Justemilien und der haute finance ist seitbem ebenfalls davon gegangen und lebt auf seinen Schlössern. Die eigentlichen Repräsentanten des Reichthums, die Herren von Rothschlo, sind jedock

ruhia in Baris geblieben, hierdurch beurfundend, bafs fie nicht blog in Beldgeschäften großartig und fühn find. Auch Casimir Berier zeigte fich großartig und fühn, indem er nach dem Ausbruche der Cho= Iera bas Botel=Dieu besuchte: fogar feine Begner muffte es betrüben, dafs er in der Folge Deffen, bei seiner bekannten Reigbarkeit, felbst von der Cholera ergriffen worden. Er ist ihr jedoch nicht unterlegen, denn er felber ift eine schlimmere Krankheit. Auch der junge Kronpring, der Herzog von Orleans, welcher in Begleitung Perier's das Hospital besuchte, verdient die ichonfte Anerkennung. Die ganze königliche Familie hat sich in dieser trostlosen Zeit ebenfalls rühmlich bewiesen. Beim Ausbruche ber Cholera versammelte die gute Königin ihre Freunde und Diener, und vertheilte unter ihnen Leibbinden von Flanell, die fie meiftens felbft verfertigt hat. Die Sitten ber alten Chevalerie find nicht erloschen; fie find nur ins Bürgerliche umgewandelt; hohe Damen versehen ihre Rämpen jett mit minder poe= tifchen, aber gefündern Scharpen. Wir leben ja nicht mehr in ben alten Belm= und Barnifchzeiten bes friegerischen Ritterthums, sondern in der friedlichen Bürgerzeit ber warmen Leibbinden und Unterjacken; wir leben nicht mehr im eifernen Zeitalter, fondern im flonellenen. Flanell ift wirklich jest ber befte Panzer gegen die Angriffe des schlimmsten Feindes, gegen die Cholera. Benus würde heutzutage, sagt "Figaro," einen Gürtel von Flanell tragen. Ich selbst stecke dis am Halse in Flanell und dünke mich dadurch cholerafest. Auch der König trägt jetzt eine Leibbinde vom besten Bürgerslanell.

Ich barf nicht unerwähnt laffen, bafe er, ber Bürgerfönig, bei bem allgemeinen Unglücke viel Geld für die armen Bürger hergegeben und fich bürgerlich mitfühlend und edel benommen hat. -Da ich mal im Zuge bin, will ich auch ben Erzbischof von Baris loben, welcher ebenfalls im Botel= Dieu, nachdem der Kronpring und Perier dort ihren Besuch abgestattet, die Rranten zu troften fam. Er hatte längst prophezeit, dass Gott die Cholera als Strafgericht ichiden werbe, um ein Bolf zu züchtigen, "welches ben allerchriftlichften König fortgejagt und das katholische Religionsprivilegium in der Charte abgeschafft hat." Bett, wo ber Born Gottes bie Sünder heimsucht, will Berr von Quelen fein Ge= bet gum himmel ichiden und Gnade erflehen, wenig= ftens für die Unschuldigen; denn es sterben auch viele Karlisten. Außerdem hat herr von Quelen, ber Erzbischof, fein Schlofs Conflans angeboten zur Errichtung eines Sospitals. Die Regierung hat aber dieses Unerhieten abgelehnt, da dieses

Schlofe in wuftem, gerftortem Buftanbe ift, und bie Reparaturen zu Biel koften würden. Außerbem hatte ber Erzbischof verlangt, bafs man ihm in biefem Hofvitale freie Sand laffen muffe. Man burfte aber die Seelen der armen Kranken, beren Leiber schon an einem schrecklichen Übel litten, nicht ben quälenden Rettungsversuchen aussetzen, die ber Erzbischof und feine geiftlichen Behilfen beabsichtigten: man wollte die verstockten Revolutionsfünder liebet ohne Mahnung an ewige Verdammnis und Söllen= qual, ohne Beicht' und Ölung, an ber bloken Cholera sterben laffen. Obgleich man behauptet, bass der Ratholicismus eine paffende Religion fei für so unglückliche Zeiten wie bie jetigen, fo wollen doch die Franzosen sich nicht mehr bazu bequemen, aus Furcht, fie würden diese Krankheits= religion alsbann auch in glücklichen Tagen behalten müssen.

Es gehen jetzt viele verkleibete Priester im Volke herum, und behaupten, ein geweihter Rosenskranz sei ein Schutzmittel gegen die Cholera. Die Saint-Simonisten rechnen zu den Vorzügen ihrer Religion, dass kein Saint-Simonist an der herrschenden Krankheit sterben könne; denn da der Fortschritt ein Naturgesetz sei, und der sociale Fortschritt im Saint-Simonismus liege, so dürfe, so lange

bie Rahl feiner Apostel noch ungureichend ift, feiner pon benfelben fterben. Die Bonapartiften behaupten, wenn man die Cholera an fich verfpure, fo folle man gleich zur Bendomefäule hinaufschauen, man bleibe alsbann am Leben. So hat Beder feinen Glauben in dieser Zeit der Roth. Was mich betrifft, ich glaube an Flanell. Gute Diat fann auch nicht ichaben, nur mufs man wieder nicht zu Wenig effen, wie gewiffe Leute, die des Nachts die Leibschmerzen bes hungers für Cholera halten. Es ift fpaghaft, wenn man fieht, mit welcher Poltronerie die Leute jest bei Tifche figen, und die menschenfreundlichften Gerichte mit Mifstrauen betrachten, und tieffeufzend bie beften Biffen hinunterschlucken. Man foll, haben ihnen die Arzte gefagt, feine Furcht haben und jeden Arger vermeiden; nun aber fürchten sie, dass fie fich mal unversehens ärgern möchten, und ärgern fich wieder, dafs fie befshalb Furcht haben. Sie find jett die Liebe felbft, und gebrauchen oft bas Wort mon Dieu, und ihre Stimme ift hingehaucht milbe, wie die einer Wöchnerin. Dabei riechen fie wie ambulante Apotheken, fühlen sich oft nach bem Bauche, und mit zitternden Augen fragen fie jede Stunde nach der Zahl der Todten. Dass man dieje Bahl nie genau muffte, ober vielmehr bafs man von der Unrichtigkeit der angegebenen Bahl über=

zeugt war, füllte bie Bemüther mit vagem Schrecken und steigerte die Angst ins Unermefliche. In ber That, die Journale haben feitdem eingestanden, bafs in einem Tage, nämlich ben zehnten Upril, an die zweitaufend Menschen geftorben find. Das Bolk ließ sich nicht officiell täuschen und klagte beständig, dafs mehr Menschen stürben, als man angebe. Mein Barbier erzählte mir, bafs eine alte Frau auf dem Faubourg Montmartre die ganze Nacht am Fenfter fiten geblieben, um die Leichen zu gahlen, die man vorbeitruge: fie habe breihundert Leichen gezählt, worauf fie felbit, als ber Morgen anbrach, von dem Froste und den Krämpfen der Cholera ergriffen ward und bald verschied. Wo man nur hinsah auf den Straken, erblickte man Leichen= züge oder, was noch melancholischer aussieht, Lei= chenwagen, denen Niemand folgte. Da die vorhandenen Leichenwagen nicht zureichten, muffte man allerlei andere Fuhrwerfe gebrauchen, die, mit schwarzem Tuch überzogen, abenteuerlich genug aussahen. Auch baran fehlte es zulett, und ich fah Garge in Fiafern fortbringen; man legte fie in die Mitte, fo bafs aus ben offenen Seiten= thuren die beiden Enden herausstanden. Widerwärtig war es anzuschauen, wenn die großen Möbelwagen, die man beim Ausziehen gebraucht, jett gleichsam

als Tobten = Omnibusje, als omnibus mortuis, herumfuhren, und sich in ben verschiedenen Straßen die Särge aufladen ließen, und sie dugendweise zur Ruhestätte brachten.

Die Nähe eines Rirchhofs, wo die Leichenzüge zusammentrafen, gewährte erst recht den troftlosesten Unblick. Als ich einen guten Bekannten besuchen wollte und eben zur rechten Zeit fam, wo man feine Leiche auflud, erfasste mich die trube Grille, eine Ehre, die er mir mal erwiesen, zu erwiedern, und ich nahm eine Rutsche und begleitete ihn nach Père=la=Chaife. Sier nun, in der Nähe biefes Rirchhofs, hielt plöglich mein Ruticher ftill, und als ich aus meinen Träumen erwachend mich umfah, erblicte ich Nichts als himmel und Sarge. Ich war unter einige hundert Leichenwagen gerathen, die vor dem engen Kirchhofsthore gleichsam Queue machten, und in diefer ichwarzen Umgebung, unfähig mich herauszuziehen, muffte ich einige Stunden ausbauern. Aus Langerweile frug ich ben Rutscher nach dem Namen meiner Nachbarleiche, und, wehmuthiger Zufall! er nannte mir ba eine junge Frau, beren Wagen einige Monate vorher, als ich ju Lointier nach einem Balle fuhr, in ähnlicher Beife einige Zeit neben bem meinigen stille halten muffte. Nur dass die junge Frau damals mit ihrem

haftigen Blumenföpfchen und lebhaften Mondichein= gesichten öfters zum Rutschenfenster hinausblickte, und über die Bergogerung ihre holdeste Mifslaune ausbrückte. Bett mar fie fehr ftill und vielleicht blau. Manchmal jedoch, wenn die Trauerpferde an ben Leichenwagen sich schaudernd unruhig bewegten, wollte es mich bedünken, als regte fich die Ungeduld in den Todten felbst, als feien fie des Wartens mube, als hätten fie Gile, ins Grab zu kommen; und wie nun gar an bem Rirchhofsthor ein Rutfcher bem andern vorauseilen wollte und ber Rug in Unordnung gerieth, die Gendarmen mit blanken Säbeln bazwischen fuhren, hie und ba ein Schreien und Fluchen entftand, einige Wagen umfturzten, bie Sarge auseinanderfielen, die Leichen hervor= kamen, da glaubte ich die entsetzlichste aller Emeuten au feben, eine Tobtenemeute.

Ich will. um die Gemüther zu schonen, hier nicht erzählen, was ich auf dem Père-la-Chaise gessehen habe. Genug, gesesteter Mann wie ich bin, konnte ich mich doch des tiessten Grauens nicht erwehren. Man kann an den Sterbebetten das Sterben lernen und hernach mit heiterer Ruhe den Tod erwarten; aber das Begrabenwerden unter die Chosleraleichen, in die Kalkgräber, Das kann man nicht lernen. Ich rettete mich so rasch als möglich aus

ben höchsten Hügel bes Kirchhofs, wo man die Stadt so schön vor sich liegen sieht. Eben war die Sonne untergegangen, ihre letzten Strahlen schienen wehmüthig Abschied zu nehmen, die Nebel der Dämmerung umhüllten wie weiße Laken das kranke Pazis, und ich weinte bitterlich über die unglückliche Stadt, die Stadt der Freiheit, der Begeisterung und des Marthrthums, die Heilandstadt, die für die weltliche Erlösung der Menschheit schon so Viel gelitten!

## VII.

Paris, ben 12. Mai 1832.

Die geschichtlichen Rückblicke, die der vorige Artikel angekündigt, müssen vertagt werden. Die Gegenwart hat sich unterdessen so herbe geltend gesmacht, dass man sich wenig mit der Vergangenheit beschäftigen konnte. — Das große allgemeine Übel, die Cholera, entweicht zwar allmählich, aber es hinsterlässt viel Vetrübung und Vefümmernis. Die Sonne scheint zwar lustig genug, die Menschen gehen wieder lustig spazieren und kosen und lächeln; aber die vielen schwarzen Trauerkleider, die man überall sieht, lassen keine rechte Heiterkeit in unserem Gesmüthe aussommen. Eine krankhafte Wehmuth scheint jetzt im ganzen Volke zu herrschen, wie bei Leuten, die ein schweres Siechthum überstanden. Nicht bloß auf der Regierung, sondern auch auf der Opposis

tion liegt eine fast sentimentale Mattigkeit. Die Begeisterung des Hasses erlischt, die Herzen verssumpfen, im Gehirne verblassen die Gedanken, man betrachtet einander gutmüthig gähnend, man ist nicht mehr böse auf einander, man wird sanftlebig, liebsam, vertröstet, christlich deutsche Pietisten könnten jeht hier gute Geschäfte machen.

Man hatte früher Wunder geglaubt, wie schnell sich die Dinge ändern würden, wenn Casis mir Perier sie nicht mehr leite. Aber es scheint, als sei unterdessen das Übel inkurabel geworden; nicht einmal durch den Tod Perier's kann der Staat genesen.

Dass Perier durch die Cholera fällt, durch ein Weltunglück, dem weder Kraft noch Klugheit widerstehen kann, muss auch seine abgesagtesten Gegener misstimmen. Der allgemeine Feind hat sich in ihre Bundesgenossenschaft gedrängt, und von solcher Seite kann ihnen auch die wirksamste Hilseistung nicht sehr behagen. Perier hingegen gewinnt dadurch die Sympathie der Menge, die plötslich einsicht, dass er ein großer Mann war. Betzt, wo er durch Andere ersetzt werden soll, musste diese Größe bewertbar werden. Vermochte er auch nicht mit Leichtigkeit den Bogen des Odhsseus zu spannen, so hätte er doch vielleicht, wo es Noth that, mit Anstite

ftrengung aller feiner Spannfraft, das Wert vollbracht. Wenigstens fonnen jest feine Freunde prahlen, er hatte, intervenierte nicht die Cholera, alle feine Vorfate burchgeführt. Was wird aber aus Frankreich werden? Run ja, Frankreich ist jene harrende Benelope, die täglich webt und täglich ihr Gewebe wieder gerftort, um nur Zeit zu gewinnen bis zur Unfunft bes rechten Mannes. Wer ift dieser rechte Mann? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, er wird ben großen Bogen spannen fonnen, er wird den frechen Freiern ben Schmaus verleiben, er wird fie mit töblichen Bolgen bewirthen. er wird die bottrinaren Magde, die mit ihnen Allen gebuhlt haben, aufhängen, er wird das Saus fäubern von der großen Unordnung, und mit Silfe ber weisen Göttin eine beffere Wirthschaft einführen. Wie unfer jetiger Zustand, wo die Schwäche regiert, gang ber Zeit bes Direktoriums ähnelt, fo werben wir auch unferen achtzehnten Brumaire erleben, und ber rechte Mann wird plotslich unter bie er= blaffenden Machthaber treten und ihnen die End= ichaft ihrer Megierung ankundigen. Man wird alsbann über Berletung ber Ronftitution ichreien, wie einst im Rathe ber Alten, als ebenfalls ber rechte Mann fam, welcher bas Saus fäuberte. Aber wie Diefer entruftet ausrief: "Konftitution! Ihr wagt es noch, euch auf die Konstitution zu berufen, ihr, die ihr sie verletzt habt am 18. Fructidor, verletzt am 22. Floreal, verletzt am 30. Prairial!" so wird der rechte Mann auch jetzt Tag und Datum anzusgeben wissen, wo die Sustemilieus-Ministerien die Konstitution verletzt haben.

Wie wenig die Konstitution nicht bloß in die Gefinnung ber Regierung, sondern auch bes Bolfs eingebrungen, ergiebt sich hier jedesmal, wenn die wichtigften fonstitutionellen Fragen zur Sprache fommen. Beibe, Bolf und Regierung, wollen die Ronftitution nach ihren Privatgefühlen auslegen und ausbeuten. Das Bolf wird hierzu missleitet burch seine Schreiber und Sprecher, die, entweder aus Unwissenheit ober Parteisucht, die Begriffe zu vertehren suchen; die Regierung wird bazu missleitet burch jene Fraktion der Aristokratie, die, aus Gigen= nut ihr zugethan, den jetigen Sof bildet und noch immer, wie unter der Restauration, das Repräsen= tativshiftem als einen modernen Aberglauben betrachtet, woran bas Bolf nun einmal hänge, ben man ihm auch nicht mit Gewalt rauben burfe, ben man jedoch unschädlich mache, wenn man ben neuen Namen und Formen, ohne bafs die Menge es merte, die alten Menschen und Wünsche unterschiebt. Nach ben Begriffen folder Leute ift Derjenige ber

größte Minister, ber mit ben neuen konstitutionessen Formeln eben fo Biel auszurichten vermag, wie man fonft mit ben alten Formeln bes Regimes burchzuseten wuffte. Ein folder Minister war Villele, an ben man jedoch jett, als nämlich Berier erfrankte, nicht zu benken gewagt. Indeffen man hatte Muth genug, an Decazes zu benken. Er ware auch Minister geworden, wenn der neue Sof nicht gefürchtet hätte, dass er alsdann durch die Glieber bes alten Hofes bald verdrängt wurde. Man fürch= tete, er möchte die gange Restauration mit fich ins Ministerium bringen. Nächst Decazes hatte man Herrn Buigot besonders im Auge\*). Auch Diesem wird Diel zugetraut, wo es gilt, unter fonstitutio= nellen Namen und Formen die absoluteften Belufte zu verbergen. Denn diefer Quasivater ber neuern Doftrinare, Diefer Berfaffer einer englischen Beichichte und einer frangofischen Spnonhmit, verfteht aufs meifterhafteste, burch parlamentarische Beispiele aus England die illegalsten Dinge mit einem ordre legal zu befleiden, und durch das plump gelehrte Wort ben hochfliegenden Geift ber Frangofen zu unterdrücken. Aber man fagt, mahrend er mit bem

<sup>\*)</sup> Die beiben folgenden Säte fehlen in ber neuen frangöfischen Ausgabe. Der Herausgeber.

Rönige, welcher ihm ein Portefeuille antrug, etwas feurig iprach, habe er plotilich die ignobelften Wirfungen ber Cholera verspürt, und, schnell in ber Rede abbrechend, fei er geschieden mit der Ungerung, er fonne bem Drange ber Zeit nicht wiberftehen. Buigot's Durchfall bei ber Wahl eines neuen Minifters wird von Andern noch fomischer erzählt\*). Mit Dupin, den man immer als Perier's Nachfolger betrachtet hatte und bem man viel Rraft und Muth gutraut, begannen jest die Unterhand= lungen. Aber bieje scheiterten ebenfalls, indem Du= pin fich manche Beschränkungen nicht gefallen laffen wollte, die zunächst die Präfidentur des Ronfeils betrafen. Mit ber ermähnten Prafibentur bes Ronfeils hat es eine eigene Bewandtnis. Der Rönig hat nämlich fich felber fehr oft diese Präsidentur jugetheilt, namentlich im Beginne feiner Regierung; Dieses war für die Minister immer ein fataler Umftand, und bie bamaligen Mifshelligkeiten find mei= ftens baraus hervorgegangen. Berier allein hat fich folden Eingriffen zu widersetzen gewufft; er entzog badurch die Beschäfte bem allzu großen Ginfluffe bes hofes, ber unter allen Regierungen bie Rönige

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in den frangösischen Ausgaben. Der Herausgeber.

lenkt; und man jagt, dass die Nachricht von Perice's Krankheit nicht allen Freunden der Tuilerien unangenehm gewesen sei. Der König schien jeht gerechtsertigt, wenn er selbst die Präsidentur des Konseils übernahm. Als Solches offenkundig ward, entstand in Salons und Journalen die leidenschaftslichste Polemik über die Frage, ob der König das Recht habe, dem Konseil zu präsidieren?

Siebei fam nun viel Chikane und noch mehr Unwissenheit zum Vorscheine. Da schwatten die Leute, was fie nur jemals halb gehört und gar nicht verstanden hatten, und Das rauschte und spritte ihnen aus dem Munde wie ein politischer Waffer= fall. Die Einsicht der meisten Journale mar ebenfalls nicht von der brillantesten Art. Nur der "Na= tional" zeichnete sich aus. Man hörte auch wieder Die alte Streitformel, die er in ber letten Zeit der Restauration vorgebracht hatte: Le roi règne, mais ne gouverne pas. Die dreiundeinhalb Menschen, die sich damals in Deutschland mit Bolitit beschäftigten, übersetzten diesen Sat, wenn ich nicht irre, mit den Worten: "Der König herrscht, aber er regiert nicht." Ich bin jedoch gegen das Wort "herrichen"; es trägt nach meinen Befühlen eine Färbung von Absolutismus. Und doch sollte eben

biefer Sat ben Unterschied beiber Gewalten, ber abfoluten und ber konstitutionellen, bezeichnen.

Worin besteht dieser Unterschied? Wer politisch reinen Herzens ist, darf auch jenseits des Rheins diese Frage aufs bestimmteste erörtern. Durch das absichtliche Umgehen derselben hat man eben auf der einen Seite dem kecksten Jakobinismus, auf der andern Seite dem feigsten Knechtsinn Vorschub geleistet.

Da die Theorie des Absolutismus, von dem verächtlichen gelehrten Salmasius bis herunter auf ben herrn Sarte, ber nicht gelehrt ift, meiftens von verdächtigen Schriftstellern vertheibigt worden, jo hat die Verrufenheit der Anwälte über alle Magen ber Sache felber geschabet. Wer feinen chrlichen Namen lieb hat, barf kaum wagen, fie öffentlich zu verfechten, und ware er noch fo fehr bon ihrer Vortrefflichkeit überzeugt. Und boch ift bie Lehre von ber abfoluten Gewalt eben fo honett und eben so vertretbar wie jede andere politische Meinung. Nichts ift widerfinniger, als wie jett fo oft geschieht, ben Absolutismus mit bem Defpotismus zu verwechseln. Der Despot handelt nach ber Willfür seiner Laune, ber absolute Fürst handelt nach Ginficht und Pflichtgefühl. Das Charafteriftische eines absoluten Königs ift hiebei, dass Alles im

Staate burch feinen Selbstwillen gefchicht. Da aber nur wenige Menfchen einen Selbstwillen haben, ba vielmehr die meisten Menschen, ohne es zu wissen, nur Das wollen, was ihre Umgebung will, jo herricht gewöhnlich biefe an ber Stelle ber abso= Inten Könige. Die Umgebung eines Königs nennen wir Hof, und Höflinge find es also, die in ben= jenigen absoluten Monarchien herrschen, wo die Fürsten nicht von allzu störriger Ratur und badurch bem fremden Ginfluffe unzugänglich find. Die Runft ber Bofe besteht barin, die fauften Fürsten fo gu härten, baß fie eine Reule werden in ber Sand bes Söflings, und die wilden Fürsten fo gu fanf= tigen, dass fie fich willig zu jedem Spiele, zu allen Posituren und Aftionen hergeben, wie die Löwen bes herrn Martin. Ad! fast auf dieselbe Beife, wie Dieser den König der Thiere zu zähmen weiß, indem er nämlich bes Nachts feinem Räfige naht, ihn mit dunkler Sand in menschliche Lafter einweiht, und nachher am Tage, ben Beichwächten gang qc= horsam findet, so wissen die Söflinge manchen Rönig ber Menschen, wenn er allzu fträubsam und wild ift, burch entnervende Lufte zu gahmen, und fie beherrichen ihn burch Maitreffen, Röche, Romö= bianten, üppige Mufik, Tang und fonftigen Sinnenraufch. Nur zu oft find absolute Fürsten bie ab-

hängiaften Sklaven ihrer Umgebung, und könnte man die Stimme Derjenigen vernehmen, die man in ber öffentlichen Meinung am gehäffiaften beurtheilt fieht, fo wurde man vielleicht gerührt werden von den gerechtesten Rlagen über unerhörte Ber= führungsfünfte und trübselige Verkehrung ber menfch= lich schönften Gefühle. Außerdem liegt in der un= umidränkten Gewalt eine jo ichauerliche Macht ber bofen Berfuchung, bafs nur die alleredelften Menichen ihr widerstehen fonnen. Wer keinem Gefete unterworfen ift, Der entbehrt der heilfamften Schutswehr; benn die Befetze follen uns nicht bloß gegen Undere, fondern auch gegen uns felbst schützen. Der Glaube, dass ihre Macht ihnen von Gott verliehen sei, ift daher bei ben absoluten Fürften nicht nur verzeihlich, sondern auch nothwendig. Ohne folden Glauben wären fie die Unglücklichsten ber Sterblichen, die, ohne mehr als Menschen zu fein, fich ber übermenschlichsten Bersuchung und übermenschlichsten Verantwortlichkeit ausgesett hat= ten. Eben jener Glaube an ein göttliches Manbat gab den absoluten Rönigen, die wir in der Ge= schichte bewundern, eine Herrlichkeit, wozu bas neuere Königthum sich nimmermehr erheben wird. Sie waren weltliche Bermittler, fie mufften zuweis len buffen für die Sunden ihrer Bolfer, fie maren

zugleich Opfer und Opferpriefter, fie waren heilig, sacer in der autiken Bedeutung der Todesweihe. So sehen wir Könige des Alterthums, die in Bestzeiten mit ihrem eigenen Blute bas Bolf fühnten. ober bas allgemeine Unglud als eine Strafe für eigene Verschuldung betrachteten. Noch jett, wenn eine Sonnenfinsternis in China eintritt, erschrickt der Raiser, und denkt barüber nach, ob er etwa durch irgend eine Sünde folche allgemeine Ber= bufterung verschuldet habe, und er thut Bufe, da= mit sich für seine Unterthanen der Himmel wieder lichte. Bei den Bölkern, wo der Absolutismus noch in fo heiliger Strenge herrscht, und Das ift auch bei den nordweftlichen Rachbarn der Chinesen bis an die Elbe der Fall, wurde es zu missbilligen fein, wenn man ihnen die repräsentative Berfas= fungsdoftrin predigen wollte; eben fo tadelhaft ift es aber, wenn man im größten Theile bes übrigen Europas, wo der Glaube an das göttliche Recht bei Fürften und Bölkern erloschen ift, den Absolu= tismus bociert.

Indem ich das Wesen des Absolutismus das durch bezeichnete, dass in der absoluten Monarchie der Schstwille des Königs regiert, bezeichne ich das Wesen der repräsentativen, der konstitutionellen Monarchie um so leichter, wenn ich sage, diese

unterscheibe fich von jener baburch, bafs an bie Stelle bes königlichen Selbstwillens bie Institution getreten ift. Un die Stelle eines Selbstwillens, ber leicht missleitet werden fann, sehen wir hier eine Inftitution, ein Spftem von Staatsgrundfäten, Die unveränderlich find. Der König ift hier eine Art moralischer Person im juriftischen Sinne, und er gehorcht jest weniger ben Leidenschaften feiner phyfifden Umgebung, als vielmehr ben Bedürfniffen seines Volks, er handelt nicht mehr nach den losen Bünschen des Hofes, sondern nach festen Besetzen. Defshalb find die Söflinge in allen Ländern bem fonstitutionellen Wesen heimlich ober gar öffentlich gram. Letteres brach ihre vieltausendjährige Macht durch die tieferdachte, ingeniöse Ginrichtung, dass ber König gleichsam nur die Idee der Gewalt repräsentiert, dass er zwar seine Minister wählen fonne, jedoch nicht er, sondern Diese regieren, dass Diese aber nur so lange regieren fonnen, als fie im Sinne der Majorität der Bolksvertreter regieren, indem Lettere die Regierungsmittel, 3. B. die Steuern. verweigern können. Dadurch, dafs ber König nicht selbst regiert, kann ihn auch bei schlechter Regie= rung der Bolksunmuth nicht unmittelbar treffen; dieser wird in konstitutionellen Staaten nur bie Folge haben, dass der König andere und zwar

populare Minister erwählt, bon benen man ein besseres Regiment erwartet; statt dass in absoluten Staaten, wo der König felbst regiert, ihn unmittelbar felbst der Unmuth des Bolfs trifft, und Diefes, um fich zu helfen, genöthigt ift, ben Staat umzustürzen. Dadurch dass der König nicht selbst regiert, ift das Beil des Staates unabhängig von seiner Bersönlichkeit, ber Staat wird ba nicht mehr burch jeden Zufall, durch jede allerhöchste oder aller= niedrigste Leidenschaft gefährdet, und gewinnt eine Sicherung, wovon die frühern Staatsweisen gar feine Ahnung hatten \*); benn von Kenophon bis Fencion erichien ihnen die Erziehung eines Fürsten als die Hauptsache; fogar der große Aristoteles mus in feiner Politit barauf hinzielen, und ber größere Plato weiß nichts Befferes verzuschlagen, als bie Philosophen auf den Thron zu setzen oder die Für= ften zu Philosophen zu machen. Dadurch, dass ber König nicht felbst regiert, ift er auch nicht verantwortlich, ist er unverletslich, inviolable, und nur feine Minifter können wegen schlechter Regierungangeklagt, verurtheilt und bestraft werden. Der Kommenfator der englischen Konstitution, Blackftone,

<sup>\*)</sup> Der Schluß biefes Satzes fehlt in den franzöfischen Ausgaben. Der Herausgeber.

begeht einen Mifsgriff, wenn er die Unverantwortlichkeit des Königs zu bessen Prarogativen zählt. Diese Unsicht schmeichelt einem Könige mehr, als fie ihm nütt. In ben Ländern bes politischen Brotestantismus, in fonstitutionellen Ländern, will man die Rechte der Fürsten vielmehr in der Bernunft begründet wiffen, und diefe gewährt hinlängliche Gründe für ihre Unverletzlichkeit, wenn man annimmt, dafs fie nicht felbst handeln können, und also beschalb nicht zurechnungsfähig, nicht verant= wortlich, nicht bestrafbar sind, wie Jeber, der nicht jelbst handelt. Der Grundsatz: "The king cannot do wrong" mag also, in so fern man die Unverantwortlichfeit barauf gründet, nur baburch feine Gültigkeit erlangen, dass man hinzusett: because he does nothing. Aber an ber Stelle bes fonfti= tutionellen Königs handeln die Minister, und baber find Diefe verantwortlich. Sie handeln felbständig, bürfen jedes königliche Ansinnen, womit fie nicht übereinstimmen, geradezu abweisen, und im Fall bem Könige ihre Regierungsart missfällt, fich gang zurückzuziehen. Ohne folche Freiheit des Willens ware die Berantwortlichkeit der Minister, die fie burch die Rontrasignatur bei jedem Regierungsatte sich aufbürden, eine heillose Ungerechtigkeit, eine Graufamkeit, ein Widerfinn, es ware gleichfam bie

Lehre vom Sündenbode in bas Staatsrecht eingeführt. Aus demfelben Grund find die Minifter eines absoluten Kürsten gang unverantwortlich, auker gegen Diefen felbft; wie Diefer nur Gott, fo find Bene nur ihrem unumschränkten Herrn Rechenschaft ichul= big \*). Sie find nur seine untergebenen Gehilfen, seine getreuen Diener, und muffen ihm unbedingt gehorchen. Ihre Kontrasignatur dient nur, die Echt= heit der Ausfertigung und der fürstlichen Unterichrift zu beglaubigen. Man hat freilich nach bem Tode ber Fürsten viele solcher Minister angeklagt und verurtheilt; aber immer mit Unrecht. Enquer= rand de Miragny vertheidigte fich in einem folden Falle mit den rührenden Worten: "Wir als Minifter find nur wie Sande und Fuge, wir muffen bem Saupte, dem Ronige, gehorchen; diefes ift jest todt, und feine Gedanken liegen mit ihm im Grabe; wir fönnen und wir dürfen nicht fprechen."

Nach diesen wenigen Andentungen über den Unterschied der beiden Gewalten, der absoluten und der konstitutionellen, wird es Zedem einleuchtend sein, dass der Streit über die Präsidentur, wie er in den hiesigen Verhältnissen zum Vorscheine kam,

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Der Schluft dieses Absatzes fehlt in den frangösischen Unsgaben.

minder die Frage betreffen follte, ob der Rönig bas Konfeil prafibieren barf? als vielmehr, in wiefern er es prafibieren barf? Es fommt nicht barauf an, bafs ihm die Charte die Prafidentur nicht verbietet, ober ein Paragraph berselben ihm folche fogar zu erlauben scheint; sondern es kommt darauf an, ob er nur honoris causa, zu seiner eigenen Belehrung, gang paffin, ohne aktive Theil= nahme prafibiert, ober ob er als Prafibent seinen Selbstwillen geltend macht in der Leitung und Ausführung der Staatsgeschäfte. Im ersten Falle mag es ihm immerhin erlaubt fein, sich täglich einige Stunden lang in der Gefellichaft von herrn Barthe \*), Louis, Sebastiani 2c. zu ennuhieren, im andern Falle muß ihm jedoch diefes Bergnügen ftreng verboten bleiben. In diesem lettern Falle würde er, burch seinen Selbstwillen regierend, fich bem absoluten Rönigthume nähern, wenigstens wurde er selbst als ein verantwortlicher Minister betrachtet werben können. Bang richtig behaupteten einige Journale, bafs es Unrecht mare, wenn ein Mann, der auf dem Todbette läge, wie Berier, oder der nicht einmal feine Gefichtsmuskeln regieren könne,

<sup>\*)</sup> Diefer name fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Derausgeber.

wie Schaftiani, für die felbstwilligen Regierungsafte bes Königs verantwortlich fein muffe. Das ift jedenfalls eine fchlimme Streitfrage, die eine hinlänglich grelle Bedeutung hat; benn Mancher erinnert sich dabei an das terroristische Wort: La responsabilité c'est la mort. Mit einer Inofficiosität, die ich nicht billigen barf, wird bei biefer Gelegenheit, namentlich von bem "National," die Berantwortlichfeit des Königs behauptet, und in Folge Deffen feine Inviolabilität gelengnet. Diefes ift immer für Ludwig Philipp eine missbehagliche Mahnung, und bürfte wohl einiges Nachsinnen in seinem Saupte hervorbringen. Seine Freunde meinten, es ware wünschenswerth, dass er gar Nichts thue, wobei nur im mindesten das Princip von der Inviola= bilität zur Diskuffion kommen und badurch in ber öffentlichen Meinung erschüttert werden könnte. Aber Ludwig Philipp, wenn wir feine Lage billig ermessen, möchte boch nicht unbedingt zu tadeln sein, dass er beim Regieren ein bischen nachzuhelfen fucht. Er weiß, seine Minifter find feine Genies; das Fleisch ist willig, aber der Beist ist schwach. Die fattische Erhaltung feiner Macht scheint ihm die Hauptsache. Das Princip von der Inviola= bilität muß für ihn nur ein fefundäres Intereffe haben. Er weiß, dass Ludwig XVI., fopflosen Unbenkens, ebenfalls inviolabel gewesen. Es hat überhanpt in Frankreich mit der Inviolabilität eine eigene Bewandtnis. Das Princip der Inviolabilität ist durchaus unverletzlich. Es gleicht dem Ebelstein in dem Ninge des Don Luis Fernando Perez Ataiba, welcher Stein die wunderbare Eigensschaft hatte: wenn ein Mann, der ihn am Finger trug, vom höchsten Kirchthurme herabsiel, so blieb der Stein unverletzt.

Um jedoch dem fatalen Mifsftand einigermaßen abzuhelfen, hat Ludwig Philipp eine Interimspräfidentur geftiftet, und ben herrn Montalivet bamit bekleibet. Diefer wurde jetzt auch Minister bes Innern, und an feiner Stelle wurde Berr Girob be l'Ain Minifter des Rultus. Man brancht biefe beiben Leute nur anzusehen, um mit Sicherheit behaupten zu können, dafs fie keiner Selbständigkeit fich erfreuen, und dass fie nur als kontrasignierende Hampelmänner agieren. Der Eine, Monsieur le comte de Montalivet, ist ein wohlgeformter junger Mann, faft aussehend wie ein hubscher Schuljunge, ben man burch ein Bergrößerungsglas fieht. Der Andere, Herr Girod de l'Ain, zur Genüge bekannt als Prafident ber Deputiertenkammer, wo er jeder= zeit durch Berlängerung ober Abfürzung ber Sigun= gen die Intereffen bes Ronigs zu fordern gewufft, ift das Devouement selbst. Er ist ein untersetzter Mann von weichem Fleische, gehäbigem Bäuchlein, steisssamen Beinchen, einem Herzen von Papiersmache, und er sieht aus wie ein Braunschweiger, der auf den Märkten mit Pfeisenköpfen handelt, oder auch wie ein Hausstreund, der den Kindern Brezeln mitbringt und die Hunde streichelt\*).

Vom Marschall Soult, bem Kriegsminister, will man wissen, oder vielmehr man weiß von ihm ganz genau, daß er unterdessen beständig intriguirt, um zur Präsidentur des Konseils zu gelangen. Letztere ist überhaupt das Ziel vieler Bestrebnisse im Ministerium selbst, und die Känke, die sich dabei durchkreuzen, vereiteln nicht selten die besten Anordnungen, und es entstehen Gegnerschaft, Zwist und Zerwürfnisse, die scheinbar in der verschiedenen Meinung, eigentlich aber in der übereinstimmenden Eitelzteit ihren Grund haben. Zeder ehrgeizt nach der Präsidentur. Präsident des Konseils ist ein bestimmter Titel, der von den übrigen Ministern etwas allzu scharf scheidet. So z. B. bei der Frage von der Berantwortlichkeit der Minister gilt hier die

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Die Borte: "von weichem Fleische - von Bapiermache" und ber ganze nächstfolgende Absatz fehlen in ben französischen Ausgaben.

Unficht, bais ber Brafibent für Fehler in ber Tenbeng bes Ministeriums, jeder andere Minister aber nur für die Fehler feines Departements verantwortlich fei. - Diese Unterscheibung und überhaupt die officielle Ernennung eines Prafidenten des Ronfeils ift ein hemmendes und verwirrendes Gebrechen. Wir finden dieses nicht bei ben Englandern, beren konstitutionelle Formen doch immer als Mu= fter dienen: die Brafidentur, wenn ich nicht irre. existiert bei ihnen keineswegs als officieller Titel. "Der erfte Lord des Schates" ist zwar gewöhnlich Prafident, aber nicht als Solcher. Der natürliche, wenn auch durch fein Gefet bestimmte, Brafibent ift immer berjenige Minifter, bem ber Ronig ben Auftrag gegeben, ein Ministerium zu bilden, d. h. unter seinen Freunden und Bekannten Diejenigen als Minister zu mählen, die mit ihm in politischer Meinung übereinstimmen und zugleich die Majo= rität im Parlamente haben würden \*). - Solchen

<sup>\*)</sup> In der Angsb. Allg. Zeitung lautet der Schluß bieses Absatzes, wie folgt: "So sahen wir in den letzten Tagen, wo Lord Greh sich zurückiehen musste, daß der König dem Herzoge von Wellington Auftrag gab, ein neues Ministerium zu bilden. — Ich kann nicht umhin, beiläusig zu erwähnen: als ich jüngst in diesen Blättern (Ansangs März) jene Wendung der Dinge auss bestimmteste voraus-

Auftrag hat jetzt ber Herzog von Wellington ershalten; Lord Grey und seine Whigs unterliegen — für den Augenblick.

fagte, hat nicht wenig Wiberspruch mich von allen Seiten belästigt, und manche Staatsmänner zuckten mitleidig die Achfel über den beutschen Propheten. Ach! ich habe die traurige Genugthuung, daß meine Prophezeiung in Erfüllung gegangen; Lord Grey und seine Whigs unterlagen, wenn auch nur auf einen Augenblick, und ber Teufel muffte wieder eine Kirche banen.""

Der Berausgeber.

## · VIII.

Paris, ben 27. Mai 1832.

Casimir Perier hat Frankreich erniedrigt, um die Börsenkourse zu heben. Er wollte die Freiheit von Europa verkausen um den Preis eines kurzen schmählichen Friedens für Frankreich. Er hat den Sbirren der Knechtschaft und dem Schlechtesten in uns selber, dem Eigennutze, Vorschub geleistet, so das Tausend der edelsten Menschen zu Grunde gingen durch Kummer und Elend und Schimpf und Selbstentwürdigung. Er hat die Todten in den Juliusgräbern lächerlich gemacht, [die armen Todten der großen Woche, die sich nicht für die jüngere Linie der Bourdonen geschlagen,] und er hat den Lebenden so entsetzlich das Leben verleidet, das sie selbst diese Todten beneiden mussten. Er hat das heilige Feuer gelösicht, die Tempel geschlossen, die

Götter gefranft, die Bergen gebrochen; fer hat Frant= reich geistig entwaffnet, während er ben Feinden bes= jelben Zeit gönnte, fich mit materiellen Waffen gehnfach mächtiger aufs bedrohlichste zu ruften.] Und bennoch würde ich bafür stimmen, dass Casimir Berier beigesett werde in bas Pantheon, in bas große Hand ber Ehre, welches die goldne Aufschrift führt: "Den großen Männern bas bankbare Bater= land." Denn Casimir Perier war ein großer Mann; er bejag feltene Talente und feltene Willensfraft, und was er that, that er in gutem Glauben, bafs es dem Baterlande nute, und er that es mit Aufopferung feiner Ruhe, feines Bluds und feines Le= bens. Das ift es eben, nicht für ben Ruten und ben Erfolg ihrer Thaten mufs bas Baterland feinen großen Männern danken, fondern für den Willen und die Aufopferung, die fie dabei befundet. Selbit wenn sie gar Richts gewollt und gethan hatten für bas Baterland, muffte biefes feine großen Männer nach ihrem Tode ehren; denn sie haben es durch ihre Große verherrlicht. Wie die Sterne eine Bierde bes himmels find, jo zieren große Menschen ihre Beimat, ja die gange Erbe. Die Bergen großer Menschen sind aber die Sterne ber Erde, und ich glaube, wenn man von oben herabjähe auf unfern Planeten, murben uns bieje Bergen wie flare Lichter,

gleich ben Sternen bes Hinmels, entgegenstrahlen. Bielleicht von so hohem Standpunkte würde man erkennen, wie viel' herrliche Sterne auf dieser Erde zerstreut sind, wie viele berselben in obskuren Wüssten unbekannt und einsam leuchten, wie schöngesstirnt unser deutsches Baterland, wie glänzend, wie strahlend Frankreich ist, diese Milchstraße großer Menschenherzen! [Mit Casimir Perier erlischt ein großer Stern. Za, obgleich dieser Stern, dem die Finanzkönige des Morgenlandes so gläubig folgten, ein Heil verkündete, das nicht den Armen, sondern den Reichen galt, und ein Unglücksstern war für die Söhne der Freiheit, wollen wir dennoch mit gerechtem Herzen seine Größe anerkennen und bezeugen.]

Frankreich hat in ber letzten Zeit viele Sterne erster Größe verloren. Biele Helden aus der Resvolutions und Raiser-Zeit hat die Cholcra hingerafft. Viele bedeutende Staatsmänner, worunter Martignac der ausgezeichnetste, sind durch andere Krankheiten gestorben. Die Freunde der Wissenschaft betrauerten besonders den Tod Champollion's, der so viele äghptische Könige erfunden hat, und den Tod Cuvier's, der so viele andere große Thiere entbeckt, die gar nicht mehr existieren, und unserer alten Wutter Erde aufs ungalanteste nachgewiesen

hat, daß sie viele tausend Jahre älter ist, als wosür sie sich bisher ausgegeben. "Läh Tähte sanne won!" (les têtes s'en vont) quäkte Herr Sebassiani, als er den Tod Perier's erfuhr, und auch er werde bald sterben, quäkte er hinzu\*).

Der Tob Berier's hat hier geringere Senfation erregt, als zu erwarten stand. Nicht einmal auf der Börse. Ich konnte nicht umhin, an dem Tage, wo Perier gestorben, nach der Place de la Bourse zu gehen. Da stand der große Marmortempel. wo Berier wie ein Gott und fein Wort wie ein Orakel verehrt worden, und ich fühlte an die Säulen, die hundert foloffalen Säulen, die braugen ragen, und fie maren alle unbewegt und falt, wie die Bergen jener Menschen, für welche Berier fo Diel gethan hat. D ber trübseligen Zwerge! Nie wird wieder ein Riefe sich für fie opfern und, um ihre Zwergintereffen zu fördern, feine großen Bruder verlaffen. Dieje Rleinen mögen immerhin spotten über die Riefen, die, arm und ungeschlacht, auf ben Bergen figen, mahrend fie, die Rleinen, begunftigt burch ihre Statur, in die engen Gruben der Berge hineinfriechen, und bort die edlen Metalle hervor-

<sup>\*)</sup> Diefer Satz fehlt in den frangösischen Ausgaben. Der Herausgeber.

flopfen, oder den noch fleineren Gnomen, den Mestallariis, abgewinnen können. Steigt nur immer hinab in eure Gruben, haltet euch nur fest an der Leiter, und kümmert euch nicht darum, das die Sprossen immer schmutziger werden, je tiefer ihr hinabsteigt zu den kostbarften Stollen des Reichsthums!

3ch ärgere mich jedesmal, wenn ich bie Borfe betrete, bas ichone Marmorhaus, erbaut im ebelften griechischen Stile, und geweiht bem nichtswürdigften Beidafte, bem Staatspapierenschacher. Es ift bas ichonfte Gebäude von Baris: Ravoleon hat es bauen laffen. In bemfelben Stile und Mafftabe ließ er einen Tempel des Ruhms bauen. Ach! der Tempel des Ruhms ist nicht fertig geworden; die Bourbonen verwandelten ihn in eine Rirche, und weihten diese ber renigen Magdalene; aber bie Borfe fteht fertig in ihrem bollendetften Blange, und ihrem Einflusse ist es wohl zuzuschreiben, bas ihre edlere Nebenbuhlerin, der Tempel des Ruhms, noch immer unvollendet und noch immer in schmäh= lichster Verhöhnung ber reuigen Magdalene geweiht bleibt. Sier in dem ungeheuren Raume der hoch= gewölbten Börsenhalle, hier ift es, wo ber Staats= papierenschacher mit allen feinen grellen Geftalten und Mistonen wogend und braufend fich bewegt, wie ein Meer des Eigennutzes, wo aus den wüsten Menschenwellen die großen Bankiers gleich Haissischen hervorschnappen, wo ein Ungethüm das ans dere verschlingt, und wo oben auf der Galerie, gleich sauernden Raubvögeln auf einer Meerklippe, sogar spekulierende Damen bemerkbar sind. Hier ist es jedoch, wo die Interessen wohnen, die in dieser Zeit über Krieg und Frieden entscheiden.

Daher ift die Borfe auch für uns Bubliciften so wichtig. Es ist aber nicht leicht, die Natur jener Intereffen nach jedem einwirkenden Ereigniffe genau zu begreifen und die Folgen banach würdigen zu können. Der Kours ber Staatspapiere und bes Distontos ift freilich ein politischer Thermometer, aber man würde fich irren, wenn man glaubte, dieser Thermometer zeige ben Siegesgrad ber einen oder der anderen großen Fragen, die jett die Mensch= heit bewegen. Das Steigen ober Fallen ber Kourse beweist nicht das Steigen oder Fallen der liberalen ober servilen Partei, sondern die größere oder geringere Soffnung, die man hegt für die Pacifikation Europas, für die Erhaltung des Bestehenden oder vielmehr für die Sicherung der Verhältniffe, wovon bie Auszahlung ber Staatsschuldzinsen abhängt.

In dieser beschränkten Auffassung bei allen möglichen Vorkommenheiten sind die Börsenspekt-

lanten bewunderungswürdig. Ungeftort von allen geiftigen Aufregungen, haben fie ihren Sinn allein auf alles Kaktische gewendet, und fast mit thierischem Gefühle, wie Wetterfrosche, erkennen fie, ob irgend ein Ereignis, das icheinbar bernhigend aussieht, nicht eine Quelle fünftiger Stürme fein wird, oder ob ein großes Mifsgeschick nicht am Ende bagu biene, bie Ruhe zu fonfolidieren. Bei bem Falle Warschau's frug man nicht: Wie viel Unheil wird für die Menfchheit baburch entstehen? fondern: Wird ber Sica bes Kantichus die Unruheftifter, d. h. die Freunde der Freiheit, entmuthigen? Durch die Bejahung biefer Frage stieg ber Rours. Erhielte man heute an der Borfe plotlich die telegraphische Nachricht, bafe Berr Tallehrand an eine Bergeltung nach dem Tode glaube, fo würden die frangösischen Staatspapiere gleich um gehn Brocent fallen; benn man fonnte fürchten, er werde fich mit Gott zu verfohnen fuchen \*), und bem Ludwig Philipp und bem gangen Juste-milieu entsagen und fie fafrificieren, und die ichone Ruhe,

<sup>\*) &</sup>quot;er werbe auf Ludwig Philipp und bas ganze Juste-milieu sein bekanntes: Tallehrand hat's gegeben, Tal-lehrand hat's genommen, der Name Tallehrand sei gesobt!" anwenden, und die schöne Ause 2c." schließt dieser Sat in ber Augsb. Aug. Zeitung.

Der Berausgebe :.

beren wir jett genießen, aufs Spiel feten. Weber Sein noch Richtsein, sondern Ruhe ober Unruhe ift die große Frage ber Borfe. Darnach richtet fich auch der Distonto. In unruhiger Zeit ist das Geld ängstlich, zieht sich in die Riften der Reichen wie in eine Weftung gurud, halt fich eingezogen - ber Diskonto steigt. In ruhiger Zeit wird bas Gelb wieder forglos, bietet fich preis, zeigt fich öffent= lich, ift fehr herablaffend - ber Diskonto ift niedrig. So ein alter Louisd'or hat mehr Berftand als ein Mensch, und weiß am besten, ob es Krieg ober Frieden giebt. Bielleicht durch den guten Umgang mit Geld haben die Leute der Borfe ebenfalls eine Urt von politischem Inftinkte bekommen, und mahrend in der letten Zeit die tiefsten Denker nur Arieg erwarteten, blieben fie gang ruhig und glaub= ten an die Erhaltung des Friedens. Frug man einen Derfelben nach feinen Gründen, fo ließ er fich, wie Sir John, feine Gründe abzwingen, fondern behauptete immer: Das ift meine Idee.

In bieser Idee ist die Börse seitdem sehr erstarkt, und nicht einmal der Tod Perier's konnte sie auf eine andere Idee bringen. Freilich, sie war längst auf diesen Fall vorbereitet, und zudem bildet man sich ein, sein Friedensshstem überlebe ihn und stehe fest durch den Willen des Königs. Aber diese

gänzliche Indifferenz bei der Todesnachricht Perier's hat mich widerwärtig berührt. Anstandshalber hätte die Börse doch wenigstens durch eine kleine Baisse ihre Betrübnis an den Tag legen müssen. Aber nein, nicht einmal ein Achtel Procent, nicht einmal ein Achtel Trauerprocent sind die Staatspapiere gesfallen bei dem Tode Casimir Perier's, des großen Bankierministers!

Bei Berier's Begräbnis zeigte fich, wie bei fei= nem Tobe, die fühlfte Indiffereng. Es mar ein Schauspiel wie jedes andere; das Wetter war ichon, und hunderttausende von Menschen waren auf den Beinen, um ben Leichenzug zu feben, ber fich lang und gleichgültig über die Boulevards nach Bere= La-Chaise dahingog. Auf vielen Gesichtern ein Lacheln, auf andern bie laueste Werfeltagftimmung, auf ben meiften nur Ennui. Ungahlig viel Militar, wie es fich kaum ziemte für den Friedensheld bes Entwaffnungsinftems. Biel Nationalgarden und Benbarmen. Dabei auch die Kanoniere mit ihren Ka= nonen, welche lettere mit Recht trauern fonnten, benn sie hatten gute Tage unter Berier, gleichsam eine Sinekur. Das Volk betrachtete Alles mit einer feltfamen Apathie; es zeigte weder Safs noch Liebe; ber Feind ber Begeifterung murbe begraben, und Gleichgültigkeit bilbete ben Leichenzug. Die einzigen mahrhaft Betrübten unter ben Leidtragenden maren die beiden Sohne des Berftorbenen, die in langen Trauermänteln und mit blaffen Befichtern hinter bem Leichenwagen gingen. Es find zwei junge Denichen, etwa in ben Zwanzigen, unterfett, etwas ründlich, von einem Aufern, das vielmehr Wohlhabenheit als Beift verräth; ich fah fie diefen Winter auf allen Bällen, luftig und frischbäckig. Auf bem Sarge lagen breifarbige Fahnen, mit ichmar= gem Krepp umflort. Die breifarbige Fahne hatte just nicht zu trauern brauchen bei Casimir Perier's Tod. Wie ein schweigender Vorwurf lag fie traurig auf feinem Sarg, die Fahne ber Freiheit, die burch feine Schuld fo viele Beleidigungen erlitten. Wie der Anblick dieser Fahne, so rührte mich auch der Anblick des alten Lafanette bei dem Leichenzuge Be= ricr's, des abtrunnigen Mannes, der doch einst fo glorreich mit ihm gefämpft unter jener Fahne.

Meine Nachbarn, die dem Zuge zuschauten, sprachen von dem Leichenbegängnisse Benjamin Constant's. Da ich erst ein Jahr in Paris bin, so kenne ich die Betrübnis, die damals das Bolk an den Tag legte, nur aus der Beschreibung. Ich kann mir jedoch von solchem Volksschmerz eine Vorstellung machen, da ich kurz nachher dem Begräbnisse des ehemaligen Bischofs von Blois, des Konventionel

Grégoire, zugesehen. Da waren feine hohen Beamten, keine Infanterie und Kavallerie, keine leeren Trauerwagen voll Hoflakaien, keine Kanonen, keine Gesandten mit bunten Livreen, kein officieller Pomp. Aber das Bolk weinte, Schmerz lag auf allen Gezsichtern, und obgleich ein starker Regen wie mit Simern vom Himmel herabgoß, waren doch alle Häupter unbedeckt, und das Bolk spannte sich vor den Leichenwagen, und zog ihn eigenhändig nach dem Montz-Parnass. Grégoire, ein wahrer Priester, stritt sein gänzes Leben hindurch für die Freiheit und Gleichheit der Menschen jeder Farbe und jedes Bestenntnisses; er ward immer gehasst und verfolgt von den Feinden des Volks, und das Volk liebte ihn und weinte, als er starb\*).

Zwischen zwei und drei Uhr ging der Leichenzug Perier's über die Boulevards; als ich um halb acht von Tische kam, begegnete ich den Soldaten und Wagen, die vom Kirchhose zurücksehrten. Die Wagen rollten jetzt rasch und heiter; die Trauersslöre waren von der dreisarbigen Fahne abgenommen; diese und die Harnische der Kürassiere glänzten im lustigsten Sonnenschein; die rothen Trompeter,

<sup>\*)</sup> Dbiger Abfat fehlt in den französischen Ausgaben. Der Berausgeber.

auf weißen Rossen bahintrabend, bliesen lustig die Marseillaise; das Bolk, bunt geputzt und lachend, tänzelte nach den Theatern; der Himmel, der lange umwölkt gewesen, war jetzt so liebliech blau, so sonendustig; die Bäume glänzten so grünvergnügt; die Cholera und Casimir Perier waren vergessen, und es war Frühling.

Run ift ber Leib begraben, aber bas Snitem lebt noch. Ober ist es wirklich mahr, bast jenes Shitem nicht eine Schöpfung Perier's ift, fondern bes Königs? Einige Philippiften haben diese Meinung zuerst geäußert, damit man der selbständigen Kraft bes Königs vertraue; damit man nicht wähne, er stehe rathlos an dem Grabe seines Beschützers: bamit man an ber Aufrechthaltung bes bisherigen Suftems nicht zweifle. Biele Feinde des Königs bemächtigen sich jetzt biefer Meinung; es fommt ihnen gang erwünscht, dass man jenes unpopuläre Suftem früher als ben 13. Marg batiert, und ihm einen allerhöchsten Stifter zuschreibt, dem baburch die allerhöchste Verantwortlichkeit erwächst. Freunde und Feinde vereinigen sich hier manchmal, um die Wahrheit zu verstümmeln. Entweder schneiden fie ihr die Beine ab, oder ziehen sie so in die Länge, bafs fie so bunn wird wie eine Luge. Der Partei= geist ist ein Profrustes, der die Wahrheit schlecht

bettet. Ich glaube nicht, bafe Berier bei bem fogenannten Sufteme vom 13. Marg nur feinen ehrlichen Namen hergeopfert, und dass Ludwig Philipp ber eigentliche Bater fei. Er leugnet vielleicht die Bater= schaft bei diesem bebenklichen Rinde, eben fo wie jener Bauerbursche, ber naiv hinzusette: Mais pour dire la vérité, je n'y ai pas nui. Alle Beleidigungen, bie Frankreich bisher erdulben muffte, fommen jest auf Rechnung bes Königs. Der Jugtritt, den ber franke Löwe noch zulett in Rom, von der Efelin bes herrn, erhalten hat, erbittert die Frangofen aufs unleiblichfte. Man thut ihm aber Unrecht; Ludwig Philipp läfft ungern eine Beleidigung hingehen, und möchte sich gerne schlagen, nur nicht mit Bedem; 3. B. er wurde fich nicht gern mit Rufsland ichlagen, aber fehr gern mit ben Preugen, mit denen er sich ichon bei Balmh geschlagen, und bie er baber nicht fehr zu fürchten scheint. Dan will nämlich nie Furcht an ihm bemerkt haben, wenn von Preugen und deffen bedrohlicher Ritterthum= lichkeit die Rede ift. Ludwig Philipp Orleans, ber Entel des heiligen Ludwig, ber Sprofsling des alteften Ronigstammes, ber größte Ebelmann ber Chriftenneit, pflegt dann jovial burgerlich zu icherzen, wie es boch betrübend fei, bafe die Udermartiche

Ramarilla jo gar vornehm und adelftolg auf ihn, ben armen Bürgerfönig, herabsehe.

3ch fann nicht umbin, hier zu erwähnen, bafs man niemals an Ludwig Philipp ben Grand Seigneur merft, und dafs in der That das frangösische Volk keinen bürgerlicheren Mann zum Könige mäh= sen konnte. Eben so Wenig liegt ihm baran, ein legitimer König zu sein, und, wie man fagt, die Guizot'iche Erfindung der Quafilegitimität war gar nicht nach seinem Geschmad. Er beneidet Beinrich V. nicht im mindesten ob des Borzugs ber Legitimität, und ift durchaus nicht geneigt, befshalb mit ihm gu unterhandeln oder gar ihm Beld bafür gu bie= ten; aber Ludwig Philipp ift nun einmal ber Mei= nung, dafs er das Bürgerfonigthum erfunden habe, er hat ein Batent auf diese Erfindung bekommen; er verdient damit jährlich achtzehn Millionen, eine Summe, die das Ginkommen der Parifer Spielhäufer fast übertrifft, und er möchte solch einträgliches Ge= schäft als ein Monopol für sich und seine Nachkom= men behalten. Schon im vorigen Artifel habe ich angedeutet, wie die Erhaltung jenes Konigmonopols bem Ludwig Philipp über Alles am Bergen liegt, und wie, in Berücksichtigung folder menschlichen Denkweise, seine Usurpation ber Prafibentur im Konseil zu entschuldigen ift. Noch immer hat er fich ber That nach nicht in die gebührenden Grengen feiner tonftitutionellen Befugnis gurudgezogen, obaleich er ber Form nach nicht mehr zu präsis bieren magt. Die eigentliche Streitfrage ift noch immer nicht geschlichtet, und wird fich wohl bis gur Bilbung eines neuen Ministeriums hingerren. Was aber die Schwäche ber Regierung am meisten offenbart, Das ift eben, dass nicht bas innere Landesbedürfnis, sondern ausländische Ereigniffe die Erhaltung, Erneuerung ober Umgestaltung bes frangöfischen Ministeriums bedingen. Solche Abhängig= feit von fremdländischen Interessen zeigte fich betrübfam und offenkundig genug während ber letten Borfallenheiten in England. Bedes Berücht, bas uns in dieser letten Zeit von bort zuwehte, brachte hier eine neue Ministerkombination in Vorschlag und Berathung. Man bachte viel an Obilon-Barrot, und man war auf gutem Wege, fogar an Mauguin au benken. Mis man bas brittische Staatsstener in Wellington's Banden fah, verlor man gang ben Ropf und man war ichon im Begriff, des militärischen Gleichgewichts halber ben Marschall Soult jum erften Minifter zu machen.

Die Freiheit von England und Frankreich wäre alsbann unter bas Kommando zweier alten Solbaten gekommen, die, allem felbständigen Bürgerthume fremd oder gar feindlich, nie etwas Andres gelernt haben als iflavisch zu gehorchen ober bespotisch zu befehlen. Soult und Wellington sind ihrem Charafter nach bloke Condottieri, nur daß Ersterer in einer edlern Schule das Waffenhandwerk gelernt hat und eben fo fehr nach Ruhm wie nach Sold dürftet. Nichts Geringeres als eine Krone follte ihm einst als Beute zufallen, und, wie man mir verfichert, Soult war einige Tage lang König von Portugal, unter dem Namen Nicolo I., König der Algarven. Die Laune seines strengen Oberherrn erlaubte ihm nicht, diesen foniglichen Spaß länger zu treiben. Aber er kann es gewiss nicht vergessen; er hat einst mit vollen Ohren ben füßen Majestätstitel eingefogen, mit berauschten Augen hat er die Meufdien in unterthänigfter Sulbigung vor fich knien sehen, auf seinen gnädigen Sänden fühlt er noch die brennenden portugiefischen Lippen - und ihm follte die Freiheit Frankreichs anvertraut werden! Aber den Andern, über Minsord Wellington, brauche ich wohl Nichts zu fagen. Die letten Begebenheiten haben bewiesen, bafe ich in meinen frühern Schriften noch immer zu milbe von ihm gefprochen. Man hat, verblendet durch feine tappischen Siege, nie geglaubt, bafe er eigentlich einfältig fei; aber auch Das haben die jungften Greigniffe bewiesen. Er ift

bumm wie alle Menschen, die tein Berg haben. Denn die Gedanken kommen nicht aus dem Kopfe, sondern aus bem Bergen. Lobt ihn immerhin, feile Sofpoeten und reimende Schmeichler des torhichen Hochmuthe! Befinge ihn immerhin, kaledonischer Barbe, bankerottes Gesvenst mit der bleiernen Sarfe, deren Saiten von Spinnweb! Befingt ihn, fromme Laureaten, bezahlte Seldenfänger, und zumal befingt feine letten Seldenthaten! Die hat ein Sterblicher vor aller Belt Augen sich in fo fläglicher Bloge gezeigt. Fast einstimmig hat gang England, eine Burh von zwanzig Millionen freier Bürger, fein Schuldig ausgefprochen über ben armen Sünder, ber wie ein acmeiner Dieb nächtlicher Weile und mit Silfe liftiger Hehlerinnen die Kronjuwelen des fonveränen Bolfs, seine Freiheit und feine Rechte, einsteden wollte. Lefet ben "Morning-Chronicle," die "Times" und jogar jene Sprecher, die foust so gemäßigt sind, und staunt ob der scharfrichterlichen Worte, womit fie ben Sieger von Waterloo gestäupt und gebrand= markt. Sein Name ist ein Schimpf geworben. Durch bie feigsten Söflingsfünfte foll es gelungen fein, ihm auf einige Tage bie Gewalt in Sanden zu fpielen, die er boch nicht auszuüben magte. Leigh hunt vergleicht ihn beschalb mit einem greisen Lüstling, ber ein Mädchen verführen mollte, welches in folcher Bebrängnis eine Freundin um Nath frug und zur Antwort erhielt: Lass ihn nur gewähren, und er wird außer der Sünde seines bösen Willens auch noch die Schande der Ohnmacht auf sich laden.

Ich habe immer diesen Mann gehafft, aber ich dachte nie, dass er so verächtlich sei. Ich habe überhaupt von Denen, die ich haffe, immer größer gebacht, als fie es verdienten. Und ich geftehe, bafs ich den Tories von England mehr Muth und Kraft und großsinnige Aufopferung zutraute, als sie jett, wo es Noth that, bewiesen haben. Ja, ich habe mich geirrt in diesem hohen Abel von England, ich glaubte, fie würden wie ftolze Römer die Acter, worauf der Feind kampiert, nicht geringeren Preises wie fonft verkaufen, fie würden auf ihren furuli= ichen Stühlen die Feinde erwarten - nein! ein panischer Schrecken ergriff fie, als fie faben, bafs John Bull etwas ernsthaft fich gebarbete, und bie Acker mitsamt den Rotten=boroughs werden jett wohlfeiler ausgeboten, und die Zahl der kurulischen Stühle wird vermehrt, damit auch die Feinde ge= fälligst Platz nehmen. Die Tories vertrauen nicht mehr ihrer eigenen Kraft: sie glauben nicht mehr an fich felbst - ihre Macht ift gebrochen. Freilich, bie Whigs find ebenfalls Aristofraten, Lord Gren ift eben fo abelfüchtig wie Lord Wellington; aber es wird der englischen Aristokratie wie der französischen ergehen — der eine Arm schneibet den ans dern ab.

Es ift unbegreiflich, bafs bie Tories, auf einen nächtlichen Streich ihrer Ronigin rechnend, fo fehr erschraken, als diefer gelang und bas Volk sich überall mit lautem Protest bagegen erhob. Dies war ja vorauszusehen, wenn man ben Charafter ber Englander und ihre gejetlichen Wiberftandsmittel in Anschlag brachte. Das Urtheil über die Reformbill ftand fest bei Bedem im Bolfe. Alles Nach= benten barüber mar ein Faftum geworben. Überhaupt haben die Engländer, wo es Sandeln gilt. ben Vortheil, bafe fie, als freie Menichen immer befugt fich frei auszusprechen, über iche Frage ein Urtheil in Bereitschaft haben. Sie urtheilen gleichfam mehr als fie benten. Wir Deutsche hingegen, wir benten immer, vor lauter Denten fommen wir zu feinem Urtheil'; auch ift es nicht immer rathfam, fich auszusprechen; ben Ginen halt die Furcht vor bem Mifsfallen bes herrn Polizeidireftors, ben Andern die Bescheidenheit oder gar die Blödigfeit bavon gurud, ein Urtheil zu fällen; viele beutsche Denfer find ins Grab gestiegen, ohne über irgend eine große Frage ein eigenes Urtheil ausgesprochen ju haben. Die Englander find hingegen beftimmt, praktisch, alles Geistige vertestet sich bei ihnen, fo daß ihre Gebanken, ihr Leben und fie felbst eine einzige Thatsache werben, beren Rechte unabweisbar. 3a, fie find "brutal wie eine Thatsache" und wider= stehen materiell. Gin Deutscher mit feinen Gebanken, seinen Ideen, die weich wie das Gehirn, worans sie hervorgegangen, ist gleichsam selbst nur eine Ibec, und wenn bieje ber Regierung missfällt, fo ichickt man sie auf die Festung. Go fagen sechzig Ibeen in Röpenick eingesperrt, und Niemand vermiffte fie; die Bierbrauer brauten ihr Bier nach wie vor; die Almanachspressen bruckten ihre Runft= novellen nach wie vor. Zu jener thatsächlichen Wiberstandsnatur der Engländer, jenem unbengjamen Gigenfinn bei abgeurtheilten Fragen fommt noch die gesetzliche Sicherheit, womit fie handeln fönnen. Wir vermögen uns keinen Begriff bavon gut machen, wie weit die englische Opposition, die Gegnerin der Regierung innerhalb und außerhalb bes Parlaments, auf legalem Wege vorwärts ichreis ten barf. Die Tage von Wilkes begreift man erft, wenn man England felbft gefeben hat. Die Reifen= ben, die une die englische Freiheit schildern wollen, geben uns in bieser Absicht eine Anfgahlung von Befeten. Aber die Gesetze find nicht die Freiheit felbst, sondern nur die Grengen derselben. Man

hat auf dem Rontinente feinen Begriff bavon, wie viel intensive Freiheit zuweilen in jenen Grenzen aufammengedrängt ist, und man hat noch viel weniger einen Begriff von der Faulheit und Schläfrigfeit der Grenzwächter. Rur wo fie Schutz geben jollen gegen Willfür der Gewalthaber, find jene Grenzen fest und machfam gehütet. Wenn fie überschritten werden von den Gewalthabern, dann fteht gang England auf wie ein einziger Mann, und die Willfür wird gurückgetrieben. Ba, diese Leute warten nicht einmal, bis die Freiheit verlett worden, jondern wo fie nur im Beringften bedroht ift, er= heben fie fich gewaltig mit Worten und Flinten. Die Frangosen des Julius sind nicht früher aufgestanden, als bis die ersten Reulenschläge der Willfür, die Ordonangen, ihnen aufs haupt niederfielen. Die Engländer biefes Maimonds haben nicht den ersten Schlag abgewartet; es war ihnen ichon genug, dafe dem berühmten Scharfrichter, der ichon in andern Ländern die Freiheit hingerichtet, bas Schwert in Sänden gegeben worden.

Es sind wunderliche Käuze, diese Engländer. Ich kann sie nicht leiden. Sie sind erstens lang-weilig, und dann sind sie ungesellig, eigensüchtig, sie quäten wie die Frösche, sie sind geborne Feinde aller guten Musik, sie gehen in die Kirche mit ver-

golbeten Bebetbüchern, und fie verachten uns Deutiche, weil wir Sauerfraut effen. Aber als es ber englischen Aristofratie gelang, "das deutsche Weib" (the nasty german frow) burth die Hofbaftard= schaft in ihr Interesse zu giehen; als König Bilhelm, der noch des Abends an Lord Gren versprach, jo viel' neue Pairs zu ernennen, als zum Durchsetzen der Reformbill nöthig sei, umgestimmt durch die Königin der Nacht, des andern Morgens fein Wort brach; als Wellington und seine Tories mit ihren liberticiden Händen die Staatsgewalt ergriffen: da waren jene Engländer plötlich gar nicht mehr langweilig, fondern fehr intereffant; fie waren gar nicht mehr ungesellig, sondern sie vereinigten sich hunderttaufendweis; fie wurden fehr gemeinfinnig; ihre Worte waren gar nicht mehr so guäkend, son= bern voll des fühnsten Wohllauts; fie sprachen Dinge, die hinreißender klangen als die Mclodien von Roffini und Meyerbeer, und fie fprachen gar nicht gebetbücherlich fromm von den Prieftern der Rirche, fondern fie beriethen fich gang freigeistig, "ob fie nicht die Bischöfe gum Benker jagen, und Ronig Wilhelm, mitfammt feiner Sauerfrautfipp= ichaft, nach Sannover zurüchichen follten."

Ich habe, als ich früher in England war, über Bieles gelacht, aber am herzlichsten über ben

Lordmahor, den eigentlichen Bürgermeifter bes Weichbilds von London, ber als eine Ruine bes mittelalterlichen Kommunewesens sich in all seiner Berückenmajestät und breiten Zunftwürde erhalten hat. Ich fah ihn in der Gesellschaft seiner Albermänner; Das find die gravitätischen Borftande ber Bürgerschaft, Gevatter Schneider und Sandschuhmacher, meiftens bide Rrämer, rothe Beeffteatgefichter, lebendige Borterfruge, aber nüchtern, und fehr reich burch Fleiß und Sparsamkeit, so dass Biele darunter, wie man mir versichert, über eine Million Pfund Sterling in ber englischen Bank liegen haben. Die englische Bank ift ein großes Gebäude in Threadneedle=Street: und wurde in England eine Revo= lution ausbrechen, fo kann die Bank in die größte Gefahr gerathen, und die reichen Burger von Conbon könnten ihr Bermögen verlieren und in einer Stunde zu Bettlern werden. Nichtsbeftoweniger, als König Wilhelm fein Wort brach und die Freiheit von England gefährdet stand, da hat der Lords mapor bon London feine große Pernice aufgefett, und mit seinen diden Albermännern machte er fich auf den Weg, und fie fahen dabei fo fichermuthig, fo amtsruhig aus, als gingen fie zu einem feierlichen Gastmahl in Guildhall; fie gingen aber nach bem Saufe ber Gemeinen, und protestierten bort aufs

entschlossenste gegen das neue Regiment, und widersfagten dem König, im Fall er es nicht widerriese, und wollten lieber durch eine Revolution Leib und Gut aufs Spiel setzen, als den Untergang der engslischen Freiheit gestatten. Es sind wunderliche Käuze, diese Engländer!

Ich werde eines Mannes, ben ich auf ber linken Seite des Sprechers im englischen Unterhause siten sah, nie vergessen; benn nie hat mir ein Mensch mehr als dieser missfallen. Er fitt bort noch immer. Es ift eine unterfette, ftammige Figur, mit einem großen, vierectigen Robfe, ber mit unangenehm aufgestränbten röthlichen Saaren bededt ift. Das über und über geröthete, breitbadige Besicht ift ordinär, regelmäßig unedel; nüchterne, wohlfeile Angen; fargzugemessene Rase; eine große Strecke bon ba bis zum Munde, und biefer fann feine drei Worte fprechen, ohne dass eine Bahl bazwischenläuft oder wenigstens von Weld die Rede ift. Es liegt in seinem ganzen Wesen etwas Anick= richtes, Filziges, Schäbiges; furz, es ist ber echte Sohn Schottlands, Herr Joseph Hume. Man follte diese Gestalt vor jedem Rechenbuche in Rupfer stechen. Er gehörte immer gur Opposition; bie englischen Minister haben immer besondere Angst bor ihm, wenn Gelbfummen befprochen werden.

Sogar als Canning Minister wurde, blieb er auf ber Oppositionsbank figen, und wenn Canning in feinen Reben eine Bahl zu nennen hatte, frug er jedesmal in leisem Tone den neben ihm sitzenden Sustiffon: "How much?" und wenn Diefer ihm die Zahl fouffliert hatte, iprach er fie laut aus, indem er fast lächelnd Sojeph Sume babei anfah: nie hat mir ein Mensch mehr missfallen als biefer. Als aber König Wilhelm sein Wort brach, ba erhob sich Soseph Sume hoch und heldenmüthig wie ein Gott ber Freiheit, und er fprach Worte, die jo gewaltig und jo erhaben lauteten wie die Glocke von Sankt Paul, und es war freilich wieder von Geld die Rede, und er erklärte, "bafs man feine Steuern bezahlen folle," und bas Barsament ftimmte ein in ben Untrag feines großen Bürgers.

Das war es, Das entschied; die gesetzliche Berweigerung der Abgaben schreckte die Feinde der Freiheit. Sie wagten nicht den Kampf mit einem einigen Bolke, das Leib und Gut aufs Spiel setzte. Sie hatten freilich noch immer ihre Soldaten und ihre Guineen. Aber man traute nicht mehr den rothen Knechten, obgleich sie bissher dem Bellington'schen Stocke so prügeltren geshorcht. Man vertraute nicht mehr der Ergebenheit

erkanfter Wortführer; benn felbst Englands Nobislith merkt jetzt, "dass nicht Alles in der Welt feil ist, und dass man auch am Ende nicht Geld genug hat, Alles zu bezahlen." Die Tories gaben nach. Es war in der That das Feigste, aber auch das Alügste. Wie kam es aber, das sie Das einssahen? Haben sie etwa unter den Steinen, womit man ihnen die Fenster einwarf, zufällig den Stein der Weisen gefunden?

## IX.

Baris, ben 16. Junius 1832.

John Bull verlangt jetzt eine wohlseile Regierung und eine wohlseile Religion, (cheap government, cheap religion,) und will nicht mehr alle Früchte seiner Arbeit hergeben, damit die ganze Sippschaft jener Herren, die seine Staatsinteressen verwalten oder ihm die christliche Demuth predigen, im stolzesten übersluß schwelgt. Er hat vor ihrer Macht nicht mehr so viel Ehrsurcht wie sonst, und auch John Bull hat gemerkt: La force des grands n'est que dans la tête des petits. Der Zauber ist gebrochen, seitdem die englische Nobilith ihre eigene Schwäche offenbart hat. Man fürchtet sie nicht mehr, man sieht ein, sie besteht aus schwachen Menschen, wie wir Andere. Als der erste Spanier siel, und die Mexikaner merkten, das die weißen

Götter, die sie mit Blitz und Donner bewaffnet sahen, ebenfalls sterblich seien, wäre Diesen der Kampf schier schlecht bekommen, hätten die Feuergewehre nicht den Ausschlag gegeben. Unsere Feinde aber haben nicht diesen Bortheil; Barthold Schwarz hat das Pulver für uns Alle ersunden. Vergebens scherzt die Klerisei: Gebt dem Cäsar, was des Cäsar's ist. Unsere Antwort ist: Während achtzehn Jahrhunderten haben wir dem Cäsar immer viel zu Viel gegeben; was übrig geblieben, Das ist jetzt für uns. —

Seit die Reformbill zum Gesetze erhoben ist, sind die Aristokraten plötzlich so großmüthig geworden, dass sie behaupten, nicht bloß wer zehn Pfund Sterling Steuer bezahle, sondern jeder Engländer, sogar der ärmste, habe das Recht bei der Wahl eines Parlamentsdeputierten seine Stimme zu geben. Sie möchten lieber abhängig werden von dem niedrigsten Bettlers und Lumpengesindel, als von jenem wohlhabenden Mittelstand, der nicht so leicht zu bestechen ist, und der für sie auch keine so tiese Shmepathie fühlt wie der Pöbel. Letzterer ist jenen Hochsgeborenen wenigstens wahlverwandt; sie haben Beide, der Abel und der Pöbel, den größten Abschen vor gewerbsleißiger Thätigkeit; sie streben vielmehr nach Eroberung des fremden Eigenthums oder nach Gese

schenken und Trinkaelbern für gelegentliche Lohnbienerei: Schulbenmachen ift burchaus nicht unter ihrer Bürde; ber Bettler und ber Lord verachten die bürgerliche Ehre; fie haben eine gleiche Unverschämtheit, wenn fie hungrig find, und fie ftimmen gang überein in ihrem Saffe gegen ben wohlhaben= ben Mittelftand. Die Fabel erzählt: Die oberften Sproffen einer Leiter fprachen einft hochmuthig gu ben unterften: Glaubt nicht, dafs ihr uns gleich feid, ihr frect unten im Rothe, während wir oben frei emporragen, die Hierarchie ber Sproffen ift von der Natur eingeführt, fie ift von der Zeit ge= heiligt, fie ift legitim; ein Philosoph aber, welcher vorüberging und diefe hochablige Sprache hörte, lächelte und brehte die Leiter herum. Sehr oft ge= schieht Diefes im Leben, und bann zeigt fich, bafe die hohen und die niedrigen Sproffen der gefellschaftlichen Leiter in berfelben Lage eine gleiche Befinnung beurfunden. Die vornehmen Emigranten, die im Auslande in Mifere geriethen, murden gang gemeine Bettler in Gefühl und Gefinnung, während bas forsifanische Lumpengefindel, das ihren Blat in Frankreich einnahm, sich fo frech, so hochnasig, so hoffahrtig spreizte, als waren fie die alteste Noblesse

Wie sehr den Freunden der Freiheit jenes Bündnis der Noblesse und des Böbels gefährlich ift, zeigt fich am widerwartigften auf ber phrenaiichen Halbinfel. Sier, wie auch in einigen Brovingen von Weftfranfreich und Sudbeutschland, feg= net die fatholische Priefterschaft diese heilige Alliance. Auch die Priefter der protestantischen Rirche find überall bemüht, das schone Verhältnis zwischen dem Bolt und ben Machthabern (b. h. zwischen bem Böbel und ber Aristofratie) zu befördern, damit die Gottlosen (die Liberalen) nicht die Obergewalt gewinnen. Denn sie urtheilen fehr richtig: wer sich frevelhaft feiner Bernunft bedient und die Borrechte ber abligen Geburt leugnet, Der zweifelt am Ende auch an den heiliasten Lehren der Religion und glaubt nicht mehr an die Erbfünde, an ben Satan, an die Erlösung, an die Himmelfahrt, er geht nicht mehr nach dem Tisch des Herrn, und giebt bann auch den Dienern des Herrn feine Abendmahls= trinkgelder oder sonftige Gebühr, wovon ihre Subfistenz und also bas Beil ber Welt abhängt. Die Aristofraten aber haben ihrerseits eingesehen, bafs bas Chriftenthum eine fehr nütliche Religion ift, bafs Derjenige, ber an die Erbfünde glaubt, auch die Erbprivilegien nicht leugnen wird, dass die Solle eine fehr gute Anftalt ift, die Menfchen in Furcht zu halten, und dafs Jemand, ber feinen Gott frifft, fehr Biel vertragen fann. Diefe bor-

nehmen Leute maren freilich einst felbft fehr gottlos und haben durch die Auflösung ber Sitten ben Ume fturg bes alten Regimes befördert. Aber fie haben fich gebeffert, und wenigstens feben fie ein, bafe man bem Bolfe ein autes Beifpiel geben unifi. Nachbem die alte Orgie ein fo schlechtes Ende ge= nommen und auf den fugeften Sundenraufch die bitterfte Noth gefolgt war, haben die edlen Berren ihre schlüpfrigen Romane mit Erbauungsbüchern vertauscht, und fie find fehr bevot geworden und feusch, und fie wollen bem Bolf ein autes Beispiel geben. Auch die edlen Damen haben fich mit verwischter Röthe auf ben Wangen von dem Boden ber Sünde wieder erhoben, und bringen ihre ger= zauften Frifuren und ihre zerknitterten Röche wieder in Ordnung, und predigen Tugend und Anftändigkeit und Chriftenthum, und wollen dem Bolfe ein gutes Beifpiel geben.

(Ich habe hier einige Stücke ausscheiden mussen, die allzu sehr jenem Moderantismus hulbigten, der in dieser Zeit der Reaktion nicht mehr rühmlich und passend ist. Ich gebe dafür eine nachträglich geschriebene Note, die ich dem Schlusse dieses Artikels ansüge\*).)

<sup>\*)</sup> Die angehängte Note fehlt, sowie obige Bemerkung, in ber neuesten französischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

Ich liebe die Erinnerung der früheren Revolutionsfämpfe und ber Selben, die fie gefämpft, ich verehre Diese eben so hoch, wie es nur immer die Jugend Frankreichs vermag, ja, ich habe noch vor den Juliustagen den Robespierre und den Sauctum Juftum und ben großen Berg bewundert aber ich möchte bennoch nicht unter bem Regimente solcher Erhabenen leben, ich würde es nicht aus= halten fonnen, alle Tage guillotiniert zu werben, und Niemand hat es aushalten können, und die frangösische Republik konnte nur siegen und siegend verbluten. Es ist keine Inkonsequenz, bafs ich biese Republik enthusiaftisch liebe, ohne im geringften die Wiedereinführung biefer Regierungsform in Frankreich, und noch weniger eine beutsche Übersetzung berselben zu wünschen \*). Ja, man könnte fogar, ohne inkonsequent zu fein, zu gleicher Zeit wünschen, dass in Frankreich die Republik wieder eingeführt, und bafs in Deutschland hingegen ber Monarchismus erhalten bleibe. In der That, wem die Sicherung ber Siege, die für das demokratische Princip erfochten worden, mehr als alle andere Intereffen am Bergen liegt, dürfte leicht in folchen Fall gerathen.

<sup>\*)</sup> Der Schluss bieses Mbsatzes fehlt in ber neuesten französischen Ausgabe. Der Heransgeber.

Sier berühre ich bie große Streitfrage, worüber jett in Frankreich fo blutig und bitter geftrit= ten wird, und ich mufe bie Grunde anführen, mefehalb fo viele Freunde der Freiheit immer noch der gegenwärtigen Regierung anhängen, und warum Andere den Umfturg berfelben und die Wiedereinführung der Republik verlangen. Bene, die Phi= lippisten, sagen, Frankreich, welches nur monars chifch regiert werden könne, habe an Ludwig Phi= lipp den geeignetsten König; er sei ein sicherer Schützer der erlangten Freiheit und Gleichheit, da er felber in feinen Befinnungen und Sitten bernünftig und bürgerlich ist; er konne nicht, wie die vorige Dynastie, einen Groll im Bergen tragen gegen die Revolution, da fein Bater und er felber daran Theil genommen; er könne das Bolk nicht an die vorige Dynastie verrathen, da er sie, als Bermandter, inniger als Andere haffen muß; er fonne mit den übrigen Fürsten in Frieden bleiben, ba biefe feiner hohen Geburt halber ihm feine Illegitimität zu Bute halten, ftatt bafe fie gleich den Rrieg erklärt hätten, wenn ein bloger Roturier auf den frangösischen Thron gesetzt ober gar die Republit proflamiert worden ware; und boch fei der Frieden nöthig für das Glück Frankreichs. Da= gegen behaupten die Republifaner, das ftille Glud

bes Friedens fei gemife ein ichones But, es habe jeboch keinen Werth ohne die Freiheit; in biefer Besinnung hatten ihre Bater Die Baftille geffürmt und Ludwig Capet bas Haupt abgeschlagen, und mit der ganzen Arifiofratie Europas Krieg ge= führt; dieser Krieg sei noch nicht zu Ende, es fei nur Waffenstillstand, die europäische Aristofratie hege noch immer ben tiefften Groll gegen Frantreich, es fei eine Blutfeindschaft, die nur mit ber Bernichtung der einen oder der andern Macht aufhöre; Ludwig Philipp aber sei ein König, die Er= haltung seiner Krone sei ihm die Hauptsache, er verständige und verschwägere sich mit Rönigen, und, hin und her gezerrt burch allerlei Sausverhältniffe und zur leidigften Salbheit verdammt, fei er ein unzulänglicher Vertreter jener heiligsten Intereffen, die einst nur die Republif am fräftigften vertreten fonnte und berenthalber die Wiedereinführung ber Republik eine Nothwendigkeit fei.

Wer in Frankreich keine theneren Güter besitzt, die durch den Krieg zu Grunde gehen können, mag nun leicht eine Sympathie für jene Kampflustigen empfinden, die dem Siege des demokratischen Prinzips das stille Glück des Lebens aufopfern, Gut und Blut in die Schanze schlagen, und so lange sechten wollen, dis die Aristokratie in ganz Europa

vernichtet ist. Da zu Europa auch Deutschland gehört, fo hegen viele Deutsche jene Sympathie für die frangösischen Republikaner; aber, wie man oft zu weit geht, fo geftaltet fie fich bei Manchen zu einer Borliebe für die republikanische Form felbit, und da feben wir eine Erscheinung, die faum be= greifbar, nämlich beutsche Republikaner. Dass Polen und Italiener, die eben fo wie die deutschen Freiheitsfreunde von den frangofischen Republikanern mehr Beil erwarten als von dem Justemilieu, und fie baher mehr lieben, jest auch für die republi= fanische Regierungsform, die ihnen nicht gang fremd ift, eine Borliebe empfinden, Das ift fehr naturlich. Aber beutsche Republikaner! man traut seinen Dhren kaum und feinen Augen, und boch feben wir beren hier und in Deutschland.

Noch immer, wenn ich meine deutschen Repusblikaner betrachte, reibe ich mir die Augen und sage zu mir selber: Träumst du etwa? Lese ich gar die deutsche Tribüne und ähnliche Blätter, so srage ich mich: Wer ist denn der große Dichter, der dies Alles erfindet? Existiert der Doktor Wirth mit seinem blanken Shrenschwert? Oder ist er nur ein Phantasiegebilde von Tieck oder Immermann? Dann aber sühle ich wohl, dass die Poesie sich nicht so hoch versteigt, dass unsere großen Poeten

bennoch keine so bedeutende Charaktere darstellen können, und dass der Doktor Wirth wirklich leibt und lebt, ein zwar irrender, aber tapferer Ritter der Freiheit, wie Deutschland deren wenige gesehen seit den Tagen Ulrich's von Hutten.

Ift es wirklich wahr, dass das stille Traum= land in lebendige Bewegung gerathen? Wer hätte Das vor dem Julius 1830 denken können! Goethe mit seinem Giapopeia, die Pietisten mit ihrem lang= weiligen Gebetbücherton, die Miftifer mit ihrem Magnetismus hatten Deutschland völlig eingeschläfert, und weit und breit, regungslos, lag Alles und ichlief. Aber nur die Leiber waren schlafgebunden; Die Seelen, die darin eingekerkert, behielten ein fon= berbares Bewufitsein. Der Schreiber biefer Blatter wandelte damals als junger Mensch durch die beutschen Lande und betrachtete die schlafenden Men= ichen: ich fah ben Schmerz auf ihren Gefichtern, ich studierte ihre Physiognomien, ich legte ihnen die Hand aufs Berg, und fie fingen an nachtwandler= haft im Schlafe zu fprechen, feltfam abgebrochene Reben, ihre geheimsten Bedanken enthüllend. Die Bächter bes Bolfs, ihre goldenen Nachtmüten tief über die Ohren gezogen, und tief eingehüllt in Schlafroden von hermelin, fagen auf rothen Polsterstühlen, und schliefen ebenfalls, und schnarchten

fogar. Wie ich fo bahin wanderte, mit Rangel und Stock, sprach ich oder fang ich laut vor mich hin, was ich ben schlafenden Menschen auf den Gesich= tern erspäht oder aus den seufzenden Bergen er= lauscht hatte; - es war sehr still um mich her, und ich hörte Nichts als bas Echo meiner eigenen Worte. Seitdem, geweckt von den Kanonen der großen Woche, ift Deutschland erwacht, und Jeder, ber bisher geschwiegen, will das Berfäumte schnell wieder einholen, und Das ift ein redseliger Lärm und ein Gepolter, und dabei wird Tabak geraucht und aus den dunklen Dampfwolken droht ein ichreckliches Gewitter. Das ist wie ein aufgeregtes Meer, und auf den hervorragenden Alippen ftehen die Wortführer: Die Ginen blafen mit vollen Baden in die Wellen hinein, und fie meinen, fie hatten diesen Sturm erregt, und je mehr fie bliesen, besto wüthender heule die Windsbraut; die Anderen find ängstlich, fie hören die Staatsschiffe frachen, fie betrachten mit Schrecken das wilde Bewoge, und da fie aus ihren Schulbuchern wiffen, bafs man mit Di bas Meer befänftigen konne, jo gießen fie ihre Studierlämpchen in die emporte Menschenfluth, ober, profaisch zu sprechen, fie schreiben ein verföhnendes Brofdurchen, und wundern fich, wenn bas Mittel nicht hilft, und seufzen: Oleum perdidi!

Es ift leicht vorauszusehen, bafe die Ibce einer Republit, wie fie jest viele beutsche Beifter erfafft, feineswegs eine vorübergehende Brille ift. Den Dottor Wirth und ben Siebenpfeiffer und Berrn Scharpf und Georg Fein aus Braunschweig und Groffe, und Schüler und Savone, man fann fie festseten, und man wird fie festseten; aber ihre Bedanken bleiben frei und schweben frei, wie Bogel in den Luften. Wie Bogel niften fie in den Wipfeln deutscher Eichen, und vielleicht ein halb Jahrhundert lang sieht man und hört man Nichts von ihnen, bis jie eines ichonen Sommermorgens auf bem öffent= lichen Markte zum Vorschein kommen, großgewachsen gleich dem Abler des oberften Gottes, und mit Bligen in den Krallen. Was ift denn ein halb oder gar ein ganges Jahrhundert? Die Bölfer haben Beit genug, fie find ewig; nur die Ronige find sterblich.

Ich glaube nicht so bald an eine deutsche Revolution, und noch viel weniger an eine deutsche Republik; lettere erlebe ich auf keinen Fall; aber ich din überzeugt, wenn wir längst ruhig in unseren Gräbern vermodert sind, kämpft man in Deutschland mit Wort und Schwert für die Republik. Denn die Republik ist eine Idee, und noch nie haben die Deutschen eine Idee aufgegeben, ohne sie bis in allen ihren Konsequenzen durchgesochten zu haben. Wir Deutschen, die wir in unserer Kunstzeit die kleinste ästhetische Streitsfrage, z. B. über das Sonett, gründlichst ausgestritten, wir sollten jetzt, wo unsere politische Periode beginnt, jene wichtigere Frage unerörtert lassen?

Bu folder Polemik haben uns die Frangofen noch gang besondere Waffen geliefert; benn wir haben Beibe, Frangosen und Deutsche, in der jungften Zeit viel von einander gelernt; jene haben viel beutsche Philosophie und Poefie angenommen, wir dagegen die politischen Erfahrungen und den praftischen Sinn ber Frangofen; beibe Bolfer gleichen jenen homerischen Beroen, die auf dem Schlacht= felbe Waffen und Ruftungen wechseln als Zeichen ber Freundschaft. Daher überhaupt diese große Beränderung, die jest mit den beutschen Schriftstellern vorgeht. In früheren Zeiten waren fie entweder Fakultätsgelehrte ober Boeten, fie fum= merten sich wenig um bas Bolf, für biefes schrieb Reiner von beiden, und in dem philosophischen, poetischen Deutschland blieb das Bolf von der plumpsten Denkweise befangen, und wenn es etwa einmal mit seinen Obrigkeiten haberte, fo war nur die Rede von roben Thatsächlichkeiten, materiellen

Nothen, Steuerlaft, Mauth, Wilbschaben, Thoriverre u. f. w .: - während im prattischen Frankreich das Bolt, welches von den Schriftstellern erzogen und geleitet wurde, viel mehr um ideelle Intereffen, um philosophische Grundfate ftritt. Im Freiheitskriege (lucus a non lucendo) benutten die Regierungen eine Roppel Fakultätsgelehrte und Poeten, um für ihre Kronintereffen auf das Bolk zu wirken, und dieses zeigte viel Empfänglichkeit, las ben Merkur von Joseph Görres, fang bie Lieder von E. M. Arndt, schmückte fich mit dem Laube feiner vaterländischen Gichen, bewaffnete fich, stellte fich begeiftert in Reih und Blied, ließ fich "Sie" titulieren, landfturmte und focht und besiegte den Napoleon; - benn\*) gegen die Dummheit fämpfen die Götter felbst vergebens. Best wollen die deutschen Regierungen jene Koppel wieder be= nuten. Aber diese hat unterdessen immer im dunklen Loch angekettet gelegen und ist sehr rändig geworden, in übeln Geruch gekommen, und hat nichts Neues gelernt, und bellt noch immer in der alten Weise; das Bolk hingegen hat unterbeffen gang andere Tone gehört, hohe, herrliche Tone

<sup>\*) &</sup>quot;denn, sagt Schiller 2c." steht in den französischen Ausgaben. Der Herausgeber.

von bürgerlicher Sleichheit, von Menschenrechten, unveräußerlichen Menschenrechten, und mit lächelnsem Mitseiden, wo nicht gar mit Berachtung, schaut es hinab auf die bekannten Aläffer, die mittelalterslichen Rüden, die getreuen Pudel und die frommen Möpse von 1814.

Run freilich, die Tone von 1832 möchte ich nicht fammt und fonders vertreten. Ich habe mich ichon oben geäußert in Betreff ber befremblichften diefer Tone, nämlich über unfere beutschen Republi= faner. Ich habe ben zufälligen Umstand gezeigt, woraus ihre ganze Erscheinung hervorgegangen. Ich will hier burchaus nicht ihre Meinungen befämpfen Das ift nicht meines Amtes, und bafür haben ja die Regierungen ihre besonderen Leute, die fie dafür besonders bezahlen. Aber ich fann nicht umbin, hier die Bemerkung auszusprechen: ber hauptirrthum der deutschen Republikaner entsteht dadurch, dass fie den Unterschied beider Länder nicht genau in Anschlag bringen, wenn sie auch für Deutschland jene republikanische Regierungsart wünschen, die vielleicht für Frankreich gang paffend fein möchte. Richt wegen feiner geographischen Lage und bes bewaffneten Ginspruchs ber Nachharfürsten fann Deutschland feine Republik werden, wie jungft ber Großherzog von Baden behauptet hat. Bielmehr sind

es eben iene geographischen Berhältniffe. Die ben deutschen Republikanern bei ihrer Argumentation ju Gute famen, und was ausländische Gefahr betrifft, fo ware das vereinigte Deutschland die furcht= barfte Macht der Welt, und ein Bolt, welches fich unter fervilsten Berhältniffen immer fo vortrefflich fchlug, würde, wenn es erst aus lauter Republi= fanern bestünde, fehr leicht die angedrohten Bafch, firen und Kalmücken an Tapferkeit übertreffen. Aber Deutschland kann feine Republik fein, weil es fei= nem Wesen nach rohalistisch ist. Frankreich ift im Gegentheil seinem Wesen nach republikanisch. 3ch sage hiermit nicht, dass die Franzosen mehr republikanische Tugenden hätten als wir: nein, diese find auch bei den Franzosen nicht im Überfluss vorhanden. Ich fpreche nur von dem Wefen, von bem Charafter, wodurch der Republikanismus und der Royalismus sich nicht bloß von einander unterscheiden, fondern fich auch ale grundverschiedene Ericheinungen fundgeben und geltend machen.

Der Royalismus eines Volks besteht bem Wesen nach barin, bass es Autoritäten achtet, bass es an die Personen glaubt, die jene Autoritäten repräsentieren, dass es ir dieser Zuversicht auch der Person selbst anhängt. Der Republikanismus eines Volks besteht dem Wesen nach darin, dass der Res

publikaner an keine Antorität glaubt, daß er nur die Gesetze hochachtet, daß er von den Vertretern derselben beständig Rechenschaft verlangt, sie mit Misstrauen beobachtet, sie kontroliert, daß er also nie den Personen anhängt, und diese vielmehr, se höher sie aus dem Bolke hervorragen, desto emsiger mit Widerspruch, Argwohn, Spott und Verfolgung niederzuhalten sucht.

Der Oftracismus war in diefer Sinficht die republikanischste Ginrichtung, und jener Athener, welcher für die Verbannung des Ariftides stimmte, "weil man ihn immer ben Berechten nenne," war ber echtefte Republikaner. Er wollte nicht, bafs bie Tugend burch eine Berjon repräsentiert werbe, bafs Die Berson am Ende mehr gelte als die Gefete, er fürchtete die Autorität eines Namens; - dieser Mann war ber größte Bürger von Athen, und baf8 die Geschichte seinen eigenen Ramen verschweigt, charafterifiert ihn am meiften. Ja, feitbem ich bie frangöfischen Republikaner sowohl in Schriften als im Leben studiere, erkenne ich überall als charatteristische Zeichen jenes Mifstrauen gegen bie Berfon, jenen Safs gegen die Autorität eines Namens. Es ift nicht fleinliche Bleichheitssucht, wesshalb jene Menschen die großen Namen haffen, nein, fie fürchten, bafe bie Träger folcher Namen ihn gegen bie

Freihert mistrauchen möchten ober vielleicht durch Schwäche und Nachgiebigkeit ihren Namen zum Schaden der Freiheit mistrauchen lassen. Deschalb wurden in der Revolutionszeit so viele große popusäre Freiheitsmänner hingerichtet, eben weil man in gefährlichen Zuständen einen schädlichen Einflussihrer Autorität befürchtete. Deschalb höre ich noch jetzt aus manchem Munde die republikanische Lehre, dass man alle liberalen Reputationen zu Grunde richten müsse, denn diese übten im entscheidenden Augenblick den schädlichsten Einfluss, wie man es zuletzt beim Lafapette gesehen"), dem man "die beste Republik" verdanke.

Bielleicht habe ich hier beiläufig die Ursache angedeutet, weschalb jetzt so wenig große Reputationen in Frankreich hervorragen; sie sind zum größten Theil schon zu Grunde gerichtet. Bon den allerhöchsten Personen bis zu den allerniedrigsten giebt es hier keine Autorität mehr. Bon Ludwig Philipp I. bis zu Alexander\*\*), chef des claqueurs, vom großen Tallehrand bis zu Bidocq,

<sup>\*)</sup> Der Schlust bieses Satzes fehlt in ben frangösischen Ausgaben.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Anguste" steht in ben französischen Ausgaben. Der Herausgeber.

von Gaspar Deburan, dem berühmten Bierrot bes Künembülen-Theaters bis hinab auf Hnazinth be Quelen, Erzbischof von Paris, von Monfieur Staub, maître tailleur, bis zu De Lamartine, dem frommen Böcklein, von Guizot bis Paul de Rock, von Cherubini bis Biffi, bon Roffini bis gum fleinften Maulaffi — Reiner, von welchem Gewerbe er auch fei, hat hier ein unbeftrittenes Unfehen. Aber nicht blok der Glaube an Bersonen ist hier vernichtet, fondern auch ber Glaube an Alles, mas eriftiert. Ja, in den meiften Fällen zweifelt man nicht einmal; benn ber Zweifel felbst fest ja einen Blauben voraus. Es giebt hier keine Atheisten; man hat für den lieben Gott nicht einmal fo viel Achtung übrig, dafs man sich die Mühe gabe, ihn zu leng= nen. Die alte Religion ift gründlich todt, fie ift bereits in Berwesung übergegangen, die "Mehrheit ber Franzosen" will von diesem Leichnam Nichts mehr wissen und hält das Schnupftuch vor die Nafe, wenn vom Ratholicismus ") die Rebe ift. Die alte Moral ist ebenfalls todt, oder vielmehr fie ift nur noch ein Gespenft, bas nicht einmal bes Nachts erscheint. Wahrlich, wenn ich biefes Bolf

Der Herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;von ber Kirche" fleht in ber neuesten frangösischen Ausgabe.

betrachte, wie es zuweilen hervorstürmt, und auf bem Tische, den man Altar nennt, die heiligen Puppen zerschlägt, und von dem Stuht, den man Thron neunt, den rothen Sammet abreißt, und neues Brot und neue Spiele verlangt, und seine Lust daran hat, aus den eigenen Herzwunden das freche Lebensblut sprudeln zu sehen, dann will es mich bedünken, dieses Volk glaube nicht einmal an den Tod.

Bei folden Ungläubigen wurzelt bas Königthum nur noch in den fleinen Bedürfniffen ber Eitelfeit; eine größere Bewalt aber treibt fie mider ihren Willen zur Republik. Diese Menschen, beren Bedürfnissen von Auszeichnung und Prunk nur die monarchische Regierungsform entspricht, sind bennoch durch die Unvereinbarkeit ihres Wesens mit den Bedingnissen des Rohalismus zur Republik ver= dammt. Die Deutschen aber sind noch nicht in diesem Falle, der Glaube an Autoritäten ist noch nicht bei ihnen erloschen, und nichts Wesentliches drängt fie zur republikanischen Regierungsform. Sie find den Rohalismus nicht entwachien, die Ehr= furcht vor den Fürsten ist bei ihnen nicht gewalt= fam gestört, sie haben nicht bas Ungluck eines 21. Januarii erlebt, fie glauben noch an Personen, fie glauben an Antoritäten, an eine hohe Obrigfeit,

an die Polizei, an die heilige Dreifaltigkeit, an die Halle'sche Literaturzeitung, an Löschpapier und Packspapier, am meisten aber an Pergament. Armer Wirth! du hast die Rechnung ohne die Gäste gesmacht!

Der Schriftseller, welcher eine sociale Revolution befördern will, darf immerhin seiner Zeit um ein Jahrhundert vorauseilen; der Tribun hingegen, welcher eine politische Revolution beabsichtigt, darf sich nicht allzu weit von den Massen entsernen. Überhaupt, in der Politik, wie im Leben, muß man nur das Erreichbare wünschen.

Wenn ich oben von dem Nepublikanismus der Franzosen sprach, so hatte ich, wie schon erwähnt, mehr die unwillkürliche Nichtung als den ausgesprochenen Willen des Bolks im Sinne. Wie wenig für den Augenblick der ausgesprochene Wille des Bolks den Republikanern günftig ist, hat sich den 5. und 6. Innius kundgegeben. Ich habe über diese denkwürdigen Tage schon hinlänglich kummervolle Berichte mitgetheilt, als daß ich mich einer aussührlichen Besprechung derselben nicht überheben dürste. Auch sind die Akten darüber noch nicht gesichlossen, und vielleicht geben uns die kriegsgerichtslichen Berhöre mehr Aufschluß über jene Tage, als wir disher zu erlangen vermochten. Noch kennt man

nicht die eigentlichen Anfänge des Streites, noch viel weniger die Bahl der Kämpfer. Die Bhilip= viften find dabei intereffiert, die Sache als eine lang vorbereitete Verschwörung barzustellen und bie Bahl ihrer Feinde zu übertreiben. Dadurch entschuldigen fie die jetigen Gewaltmafregeln der Regierung und gewinnen badurch ben Ruhm einer großen Kriegsthat. Die Opposition hingegen behauptet, dass bei jenem Aufruhr nicht die mindeste Vorbereitung ftattgefunden, daß die Republikaner gang ohne Kührer und ihre Zahl gang gering gewefen. Diefes scheint die Wahrheit zu fein. Bedenfalls ift es jedoch für die Opposition ein großes Missgeschick, dass, während sie in corpore versam= melt war und gleichsam in Reih und Blied ftand. jener misslungene Revolutionsversuch stattgefunden. Hat aber die Opposition hiedurch an Anschen verloren, jo hat die Regierung beffen noch mehr ein= gebüßt durch die unbefonnene Erklärung des État de siège. Es ift, als habe fie zeigen wollen, bafs fie, wenn es barauf ankomme, fich noch grandiofer zu blamieren wiffe, ale die Opposition. Ich glaube wirklich, dass die Tage vom 5. und 6. Junius als ein bloges Ereignis zu betrachten find, bas nicht befondere vorbereitet war. Bener Lamarque'fche Leidenzug follte nur eine große Beerschan ber Oppofition sein. Aber die Versammlung so vieler streitbarer und streitsüchtiger Menschen gerieth plötzlich in unwiderstehlichen Enthusiasmus, der heilige Geist kam über sie zur unrechten Zeit, sie fingen an zur unrechten Zeit zu weissagen, und der Anblick der rothen Fahne soll wie ein Zauber die Sinne verwirrt haben.

Tes hat eine mistische Bewandtnis mit dieser rothen, schwarz umfranzten Fahne, worauf die schwarzen Worte: "La liberté ou la mort!" geschrieben standen, und die wie ein Banner der Todesweihe über alle Köpfe am Pont d'Austerlitz hervorragte. Mehrere Leute, die den geheimnisvollen Fahnensträger selbst gesehen haben, behaupten, es sei ein langer, magerer Mensch gewesen, mit einem langen Leichengesichte, starren Augen, geschlossenem Munde, über welchem ein schwarzer altspanischer Schnurrbart mit seinen Spitzen an jeder Seite weit hervorstach, eine unheimliche Figur, die auf einem großen schwarzen Klepper gespenstisch unbeweglich saß, während rings umher der Kamps am leidenschaftlichsten wüthete.

Den Gerüchten in Betreff Lafanette's, die mit biefer Fahne in Berbindung stehen, wird jest von Deffen Freunden aufs ängstlichste widersprochen. Er soll weber die rothe Jahne noch die rothe Müte

bekränzt haben. Der arme General sitzt zu Hause und weint über ben schmerzlichen Ausgang jener Feier, wobei er wieber, wie bei den meisten Bolksaufständen seit Beginn der Revolution, eine Rolle gespielt — immer sonderbarer mit fortgezogen durch die allgemeine Bewegung, und in der guten Absicht, durch seine persönliche Gegenwart das Bolk vor allzu großen Excessen zu bewahren. Er gleicht dem Hosmeister, der seinem Zögling in die Frauenhäuser solgte, damit er sich dort nicht betrinke, und mit ihm ins Weinhaus ging, damit er wenigstens dort nicht spiele, und ihn sogar in die Spielhäuser begleitete, damit er ihn dort vor Duellen bewahre; — kam es aber zu einem ordentlichen Duell, dann hat der Alte selber sekundiert.

Wenn man auch vorausschen konnte, dass bei dem Lamarque'schen Begräbnisse, wo ein Heer von Unzufriedenen sich versammelte, einige Unruhen stattssinden würden, so glaubte doch Niemand au den Ausbruch einer eigentlichen Insurrektion. Es war vielleicht der Gedanke, dass man jetzt so hübsch beissammen sei, was einige Republikaner veranlasste, eine Insurrektion zu improvisieren. Der Augenblick war keineswegs ungünstig gewählt, eine allgemeine Begeisterung hervorzubringen und selbst die Zagensben zu entslammen. Es war ein Augenblick, der

menigftens bas Gemuth gewaltsam aufregte und bie gewöhnliche Werkeltagsstimmung und alle fleinen Beforgniffe und Bedenklichkeiten baraus verscheuchte. Schon auf ben ruhigen Zuschauer muffte diefer Leichenzug einen großen Gindruck machen, fowohl durch bie Bahl ber Leibtragenden, die über hunderttausend betrug, als auch burch ben bunkelmuthigen Beift, per fich in ihren Mienen und Bebarben aussprach. Erhebend und doch zugleich beängstigend wirkte befonders ber Anblick ber Jugend aller hohen Schulen von Paris, ber Amis du peuple und so vicler anderer Republifaner aus allen Ständen, die, mit furchtbarem Bubel die Luft erfüllend, gleich Bacchanten der Freiheit vorüberzogen, in den Sanden belaubte Stäbe, die fie als ihre Thursen schwangen, grune Weibenkrange um die kleinen Sute, die Tracht brüderlich einfach, die Augen wie trunken von Thatenluft, hals und Wangen rothflammend - ach. auf manchem diefer Gefichter bemerkte ich auch den melancholischen Schatten eines nahen Todes, wie er jungen Belben fehr leicht geweiffagt werben fann. Wer diefe Bunglinge fah in ihrem übermuthigen Freiheitsrausch, Der fühlte wohl, dass viele der= felben nicht lange leben wurden. Es mar auch ein trübes Borbedeutnis, bafe ber Siegesmagen, dem jene bacchantische Jugend nachjubelte, feinen lebenben, sondern einen todten Triumphator trug.

Unglückseliger Lamarque! wie viel Blut hat beine Leichenfeier gekostet! Und es waren nicht ge= zwungene oder gedungene Gladiatoren, die sich nie= bermetelten, um ein eitel Trauergepränge burch Rampffpiel zu erhöhen. Es war die blühend begeifterte Jugend, die ihr Blut hingab für die heilig= ften Gefühle, für den großmuthiaften Traum ihrer Seele. Es war das beste Blut Frankreichs, welches in der Rue Saint-Martin gefloffen, und ich glaube nicht, dass man bei den Thermophlen tapferer ge= fochten, als am Eingange ber Bafschen Saint-Mern und Aubrh=des=Bouchers, wo sich endlich eine Sand= voll von einigen sechzig Republikanern gegen 60,000 Linientruppen und Nationalgarden vertheibigten und fie zweimal zurücfchlugen. Die alten Soldaten des Napoleon, welche fich auf Waffenthaten fo gut verstehen, wie wir etwa auf dristliche Dogmatik, Bermittlung der Extreme, ober Runftleiftungen einer Mimin, behaupten, dass der Rampf auf der Rue Saint = Martin zu ben größten Helbenthaten ber neueren Geschichte gehört. Die Republifaner thaten Wunder ber Tapferfeit, und die Wenigen, die am Leben blieben, baten feineswegs um Schonung. Diejes bestätigen alle meine Nachforschungen, die ich,

wie mein Umt es erheischt, gewissenhaft angestellt. Sie murben größtentheils mit ben Bajonetten cr= ftochen, von den Nationalgardiften. Ginige Republifaner traten. als aller Widerstand vergebens war. mit entblößter Bruft ihren Teinden entgegen und ließen sich erschießen. Als das Edhaus ber Rue Saint-Merh eingenommen wurde, stieg ein Schüler der Ecole d'Alfort mit der Fahne aufs Dach, rief fein Vive la république! und stürzte nieder, von Rugeln burchbohrt. In ein Saus, beffen erfte Etage noch von ben Republifanern behauptet murde, drangen die Soldaten und brachen die Treppe ab; jene aber, die ihren Feinden nicht lebend in die Sande fallen wollten, haben sich jelber umgebracht, und man eroberte nur ein Zimmer voll Leichen. In ber Kirche Saint-Mern hat man mir biefe Beidichte erzählt, und ich muffte mich bort an die Bilbfäule bes heiligen Sebaftian aulehnen, um nicht vor inne= rer Bewegung umzufinten, und ich weinte wie ein Anabe. Alle Heldengeschichter, worüber ich als Anabe ichon jo viel geweint, traten mir dabei ins Bedacht= nis, fürnehmlich aber bacht' ich an Rleomenes, Ronig von Sparta, und feine awolf Befahrten, die burch die Stragen von Alexandrien rannten, und bas Bolf jur Erfämpfung ber Freiheit aufriefen, und feine gleichgefinnten Bergen fanden, und, um den Thrannenknechten zu entgehen, sich selber töbteten; ber schöne Antäos war ber Lette, noch einmal beugte er sich über ben tobten Aleomenes, den geliebten Freund, und füsste bie geliebten Lippen, und stürzte sich dann in sein Schwert.

über die Zahl Derer, die auf der Rue Saint= Martin gefochten, ift noch nichts Bestimmtes ermittelt. Ich glaube, bafs anfangs gegen zweihundert Republikaner bort versammelt gewesen, die aber endlich, wie oben angedeutet, während des Tages vom 6. Juni auf sechzig zusammengeschmolzen was ren. Rein Einziger war dabei, der einen bekannten Namen trug, ober ben man früher als einen aus= gezeichneten Rämpen des Republikanismus gekannt hätte. Es ist Das wieder ein Zeichen, bafs, wenn jett nicht viele Helbennamen in Frankreich besonbers laut erklingen, keineswegs ber Mangel an Belben baran Schuld ift. Überhaupt icheint bie Weltperiode vorbei zu fein, wo die Thaten der Gin= gelnen hervorragen; die Bolfer, die Parteien, die Maffen felber find die Belden der neuern Zeit; die moderne Tragodie unterscheidet sich von der antiken dadurch, dass jetzt die Chöre agieren und die eigent= lichen Sauptrollen ipielen, mahrend bie Götter, De= roen und Thrannen, die früherhin die handelnden Personen waren, jett zu mäßigen Repräsentanten

des Parteiwillens und der Bolksthat herabsinken, und zur schwatzenden Betrachtung hingestellt sind, als Thronredner, als Gastmahlpräsidenten, Landstagsabgeordnete, Minister, Tribunen u. s. w. Die Taselrunde des großen Ludwig Philipp, die ganze Opposition mit ihren comptes rendus, mit ihren Deputationen, die Herren Odilon-Barrot, Lasitte und Arago, wie passiv und geringselig erscheinen diese abgedroschenen renommierten Leute, diese scheinbaren Notabilitäten, wenn man sie mit den Hels den der Rue Saint-Martin vergleicht, deren Namen Niemand kennt, die gleichsam anonhm gestors ben sind.

Der bescheibene Tob dieser großen Unbekannten vermag nicht bloß uns eine wehmüthige Rührung einzuslößen, sondern er ermuthigt auch unsere Seele, als Zeugnis, dass viele tausend Menschen, die wir gar nicht kennen, bereit stehen, für die heilige Sache der Menschheit ihr Leben zu opsern. Die Despoten aber müssen von heimlichem Grauen erfasst werden bei dem Gedanken, dass sie eine solche unbekannte Schar von Todessüchtigen immer umringt, gleich den vermummten Dienern einer heiligen Fehme. Mit Recht fürchten sie Frankreich, die rothe Erde der Freiheit!

Es ift ein Irrthum, wenn man etwa glaubt, bafs die Helben ber Rue Saint Martin zu ben

unteren Volksklaffen gehört, ober gar gum Bobel. wie man sich ausbrückt; nein, es waren meistens Studenten, ichone Bunglinge von der Ecole=d'Alfort, Rünftler, Journalisten, überhaupt Strebende, barunter auch einige Duvriers, die unter der groben Sache fehr feine Bergen trugen. Bei dem Rlofter Saint= Merh icheinen nur junge Menschen gefochten zu haben; an andern Orten fämpften auch alte Leute. Unter ben Gefangenen, die ich durch die Stadt führen sehen, befanden sich auch Greise, und besonders auf= fallend war mir die Miene eines alten Mannes, ber nebst einigen Schülern ber Ecole Bolytechnique nach der Conciergerie gebracht wurde. Lettere gingen gebengten Sauptes, dufter und muft, bas Bemuth zerriffen wie ihre Rleider; der Alte hingegen ging zwar ärmlich und altfränkisch, aber sorgfältig an= gezogen, mit abgeschabt strohgelbem Frack und bito Weste und Sose, zugeschnitten nach der neuesten Mode von 1793, mit einem großen breiedigen Sut auf dem alten gepuderten Röpfchen, und bas Be= sicht so forglos, so vergnügt fast, als ging's zu einer Hochzeit; eine alte Frau lief hinter ihm drein, in ber Sand einen Regenschirm, ben fie ihm nachzu= bringen schien, und in jeder Falte ihres Gefichtes eine Todesangst, wie man fie wohl empfinden fann, wenn es heißt, irgend einer unserer Lieben foll bor em Kriegsgericht gestellt und binnen vierundzwanzig Stunden erschossen werden. Ich kann das Gesicht jenes alten Mannes gar nicht vergessen. Auf der Morgue sah ich den 8. Junius ebenfalls einen alten Mann, der mit Wunden bedeckt war, und, wie ein neben mir stehender Nationalgarde mir versichert, ebenfalls als Republikaner sehr kompromittiert sei. Er lag aber auf den Bänken der Morgue. Letztere ist nämlich ein Gedäude, wo man die Leichen, die man auf der Straße oder in der Seine findet, hindringt und ausstellt, und wo man also die Angehörigen, die man vermisst, aufzusuchen pflegt.

An oben erwähntem Tage, ben 8. Juni, bes gaben sich so viele Menschen nach der Morgue, dass man dort Queue machen musste wie vor der großen Oper, wenn Robert-se-Diable gegeben wird. Ich musste dort saft eine Stunde lang warten, bis ich Einlass fand, und hatte Zeit genug, jenes trübsinnige Haus, das vielmehr einem großen Steinklumpen gleicht, aussührlich zu betrachten. Ich weiß nicht, was es bedeutet, dass eine gelbe Holzscheibe mit blauem Mittelgrund, wie eine große brasilianische Rosarde, vor dem Eingang hängt. Die Hausnummer ist 21, vingt-un. Drinnen war es melanchoslisch anzusehen, wie ängstlich einige Menschen die ausgestellten Todten betrachteten, immer fürchtend,

Denjenigen zu finden, den sie suchten. Es gab dort zwei entsetzliche Erkennungsscenen. Ein kleiner Bunge erblickte seinen todten Bruder und blieb schweigend, wie angewurzelt, stehen. Ein junges Mädchen fand dort ihren todten Geliebten und siel schreiend in Ohnmacht. Da ich sie kannte, hatte ich das traurige Geschäft, die Trostlose nach Hause zu führen. Sie gehörte zu einem Putzladen in meiner Nachbarschaft, wo acht junge Damen arbeiten, welche sämmtlich Republikanerinnen sind. Ihre Liebhaber sind lauter junge Republikaner. Ich bin in diesem Hause immer der einzige Rohalist.

## Zwischennote zu Artikel IX.\*)

Gefdrieben ben 1. Oftober 1832.

Die im vorstehenden Artikel unterdrückte Stelle bezog sich zunächst auf ben deutschen Abel. Je mehr ich aber die neuesten Tageserscheinungen überdenke, besto wichtiger dünkt mir dies Thema, und ich muss

<sup>\*)</sup> Diese Zwischennote fehlt, wie ichon früher bemerft, in der neuesten frangösischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

mich nächstens zu einer gründlichen Besprechung besselben entschließen. Wahrlich, es geschieht nicht' aus Privatgefühlen; ich glaube es in der jüngsten Zeit dewiesen zu haben, dass meine Besehdung nur die Principien und nicht leiblich unmittelbar die Person der Gegner betrifft. Die Enragés des Tages haben mich desshalb in der letzten Zeit als einen geheimen Bundesgenossen der Aristokraten versschren, und wenn die Insurrektion vom 5. Junius nicht scheiterte, wäre es ihnen leicht gelungen, mir den Tod zu bereiten, den sie mir zugedacht. Ich verzeihe ihnen gern diese Narrheit, und nur in meinem Tagsbericht vom 7. Junius ist mir ein Wort darüber entschlüpft. — Der Parteigeist ist ein eben so blindes wie rasendes Thier.

Es ist aber mit dem deutschen Abel eine sehr schlimme Sache. Alle Konstitutionen, selbst die beste, können uns Richts helsen, so lange nicht das ganze Abelthum bis zur letzten Burzel zerstört ist. Die armen Fürsten sind selbst in der größten Noth, ihr schönster Bille ist fruchtlos, sie müssen ihren heiligsten Eiden zuwider handeln, sie sind gezwunzen, der Sache des Bolks entgegen zu wirken, mit einem Worte: sie können den beschworenen Konstizutionen nicht treu bleiben, so lange sie nicht von jenen älteren Konstitutionen besteit sind, die ihnen

ber Abel, als er seine waffenherrliche Unabhängigsteit einbüßte, burch die seidenen Künste der Kourtisanerie abzugewinnen wusste; Konstitutionen, die als ungeschriebene Gewohnheitsrechte tieser begrünsdet sind als die gedrucktesten Löschpapierversassungen; Konstitutionen, deren Kodex jeder Krautjunker auswendig weiß, und deren Aufrechthaltung unter die besondere Obhut jeder alten Hossatze gestellt ist; Konstitutionen, wovon auch der absoluteste König nicht das geringste Titelchen zu verletzen wagt — ich spreche von der Etikette.

Durch die Etikette liegen die Fürsten ganz in der Gewalt des Abels, sie sind unfrei, sie sind unzusrechnungsfähig, und die Treulosigkeit, die einige derselben bei den letzten Ordonanzen des Bundesstags beurkundet, ist, wenn man sie billig beurtheilt, nicht ihrem Willen, sondern ihren Verhältnissen beizumessen. Reine Konstitution sichert die Rechte des Bolks, so lange die Fürsten gefangen liegen in den Etiketten des Adels, der, sobald die Kastensinteressen ins Spiel kommen, alle Privatseindschaften bei Seite setzt und als Korps verbündet ist. Was vermag der Einzelne, der Fürst, gegen jenes Korps, das in Intriguen geübt ist, das alle fürstlichen Schwächen kennt, das unter seinen Mitgliedern auch die nächsten Berwandten des Fürsten zählt,

bas ausschließlich um beffen Perfon fein barf, bergeftalt, dafe ber Fürft feine Edelleute, felbft wenn er fie hafft, durchaus nicht von fich weisen fann, bafs er ihren holben Anblick ertragen mufs, dafs er fich von ihnen ankleiben, die Sande mafchen und lecten laffen mufe, bafe er mit ihnen effen, trinfen und fprechen muf8 - benn fie find hoffahig, burch Erbrang zu jenen Sofchargen bevorzugt, und alle Hofbamen würden fich emporen und bem armen Fürften fein eigenes Saus verleiben, wenn er nach feines Bergens Gefühlen handelte, und nicht nach ben Borfchriften ber Etifette. Go geschah es, bafs König Wilhelm von England, ein wackerer, guter Fürft, durch die Ränke feiner noblen Umgebung aufs fläglichste gezwungen ward, sein Wort zu brechen und feinen chrlichen Namen zu opfern und ber Achtung und des Bertrauens seines Bolfes auf immer verluftig zu werben. Go geschah es bafs einer ber edelften und geiftreichsten Fürften, bie je einen Thron geziert, Ludwig von Baiern, der noch vor drei Jahren der Sache des Bolfes fo eifrig zugethan war, und allen Unterjochungsversuchen feiner Dobleffe fo fest widerstand, und ihre frondierende Infolenz und Berleumdungen fo helben= muthig ertrug, dafe Diefer jest, mud und entfraftet, in ihre verrätherischen Arme finkt und sich felber

untreu wird! Armes Herz, das einst so ruhmsüchtig und stolz war, wie sehr muß dein Muth gebrochen sein, dass du, um von einigen störrigen Unterthanen nicht mehr durch Widerrede inkommodiert zu werden, deine eigene unabhängige Oberherrschaft aufgabest, und selbst ein unterthäniger Basall wurdest, Basall beiner natürlichen Feinde, Basall deiner Schwäger!

Ich wiederhole, alle geschriebene Konstitutionen fönnen uns Nichts helfen, jo lange wir das Abelthum nicht von Grund aus vernichten. Es ift nicht bamit abgethan, daß man burch biskutierte, votierte und fanktionierte und promulgierte Befete die Bri= vilegien des Abels annulliert; Dieses ift an meh= reren Orten geschehen, und bennoch herrschen bort noch immer die Abelsintereffen. Wir muffen die herkömmlichen Missbräuche im fürstlichen Saushalt vertilgen, auch für das Hofgesinde eine neue Befindeordnung einführen, die Stifette gerbrechen, und, um felbit frei zu werden, mit der Fürstenbefreiung, mit der Emancipation der Könige, das Werk beginnen. Die alten Drachen muffen verscheucht werben von dem Quell der Macht. Wenn ihr Diejes gethan habt, seid wachsam, damit fie nicht nächts licherweile wieder herankriechen und ben Quell ver= giften. Einst gehörten wir ben Ronigen, jett gehören bie Könige uns. Daher muffen wir fie auch felbit

erziehen, und nicht mehr jenen hochgeborenen Pringenhofmeistern überlaffen, die fie zu den Ameden ihrer Rafte erziehen und an Leib und Seele verftummeln. Nichts ift ben Bölfern gefährlicher, als jene frühe Umiunterung ber Kronpringen. Der beste Burger werde Prinzenerzieher durch die Wahl des Volks. und wer verrufenen Leumunds ift ober nur im geringften bescholten, werbe gesetlich entfernt von ber Person des jungen Fürsten. Drangt er sich bennoch hingu, mit jener unverschämten Zudringlichfeit, die dem Abel in folden Fällen eigen ift, jo werbe er gestäupt, auf bem Marktplat, nach ben ichonften Rhythmen, und mit rothem Gifen werde ihm das Metrum aufs Schulterblatt gedruckt. Wenn er etwa behauptet, er habe sich an die Perfon des jungen Fürsten gedrängt, um für geiftreich und witig gehalten zu werden, und wenn er einen dicen Bauch hat, wie Sir John, fo fete man ihn blog ins Zuchthaus, aber wo die Wei= ber fiten.

Indeffen, es giebt auch weiße Raben.

Ich werde, wie ich schon in der Vorrede zu Kahlborf's Briefen an den Grafen Moltke\*) ange-

<sup>\*)</sup> Diese Borrede findet fich in Bb. XIV ber vorliegenden Ausgabe. Der Berausgeber.

beutet, diefen Gegenstand ausführlicher besprechen. eine Statistif bes biplomatischen Rorps, bem bie Intereffen der Bölker anvertraut find, wird dabei am intereffantesten sein. Es werden Tabellen beigefügt werden, Berzeichnisse der verschiedenen Ingenden beffelben, in den verschiedenen Sauptstädten. Man wird z. B. baraus ersehen, wie in einer ber lettern immer ber britte Mann unter ber edlen Benoffenschaft entweder ein Spieler ift, oder ein heimathloser Lohndiener, oder ein Escroque, oder ber Ruffiano feiner eigenen Gattin, ober ber Bemahl feines Jokens, oder ein Allerweltsspion, oder sonst ein adliger Taugenichts. Ich habe Behufs dieser Statistik ein sehr gründliches Quellenstudium getrieben, und zwar an Tischen des Königs Pharo und anderer Könige des Morgenlands, in den Soireen der schönsten Göttinnen des Tanges und bes Gejanges, in den Tempeln ber Gourmandife und der Galanterie, furz in den vornehmsten Saufern Europas.

Ich must in Betreff des Grafen Moltke hier nachträglich erwähnen, dass Derselbe Juli vorigen Bahres hier in Paris war und mich in einen Federfrieg über den Abel verwickeln wollte, um dem Publikum zu zeigen, dass ich seine Principien missverstanden oder willkürlich entstellt hätte. Es

fchien mir aber grade bamals bedentlich, in meiner gewöhnlichen Weise ein Thema öffentlich zu erörtern, bas die Tagesleidenschaften fo furchtbar anfprechen muffte. Ich habe diefe Beforgniffe bem Grafen mitgetheilt, und er war verftanbig genug, Nichts gegen mich zu schreiben. Da ich ihn querft angegriffen, hatte ich feine Antwort nicht ignorieren burfen, und eine Replif hatte wieder von meiner Seite erfolgen muffen. Wegen jener Ginficht verbient der Graf das beste Lob, das ich ihm hiermit zolle, und zwar um so bereitwilliger, da ich in ihm perfonlich einen geiftreichen und, mas noch mehr fagen will, einen wohlbenkenben Mann gefunden, der es wohl verdient hatte, in der Vorrede au den Rahldorf'ichen Briefen nicht wie ein gewöhnlicher Abliger behandelt zu werden. Seitdem habe ich feine Schrift über Gemerbefreiheit gelefen, worin er, wie bei vielen anderen Fragen, den liberalften Grundfäten hulbigt.

Es ift eine sonderbare Sache mit diesen Ablisgen! Die Besten unter ihnen können sich von ihren Geburtsinteressen nicht lossagen. Sie können in den meisten Fällen liberal denken, vielleicht noch unabhängig liberaler als Rotüriers, sie können vielleicht mehr als Diese die Freiheit lieben und Opfer dafür bringen — aber für bürgerliche Gleichs

heit find fie fehr unempfänglich. Im Grunde ift fein Mensch gang liberal, nur die Menschheit ift es ganz, da der Eine das Stud Liberalismus be= fitt, das dem Anderen mangelt, und die Leute fich alfo in ihrer Gesammtheit aufs beste erganzen. Der Graf Moltte ift gewiss ber festesten Meinung, dass ber Sklavenhandel etwas Widerrechtliches und Schandliches ift, und er ftimmt gewifs für beffen Abschaffung. Monheer van der Null hingegen, ein Eflavenhändler, den ich unter den Bohmchen zu Rotterdam fennen gelernt, ift burchaus überzeugt, ber Sklavenhandel sei etwas gang Natürliches und Unständiges, das Vorrecht der Geburt aber, das Erbprivilegium, der Abel, sei etwas Ungerechtes und Wiberfinniges, welches jeder honette Staat gang abschaffen müsse.

Dass ich im Julius 1831 mit dem Grafen Moltke, dem Champion des Adels, keinen Federstrieg führen wollte, wird jeder vernünftig fühlende Mensch zu würdigen wissen, wenn er die Natur der Bedrohnisse erwägt, die damals in Deutschland laut geworden.

Die Leidenschaften tobten wilder als je, und es galt damals, dem Jakobinismus eben jo kühn die Stirne zu bieten wie einst dem Absolutismus. Unbeweglich in meinen Grundsätzen, haben selbst

bie Rante bes Jakobinismus nicht vermocht, mich hier zu Baris in ben dunklen Strudel bineinzureifen, wo beutscher Unverstand mit frangofischem Leichtsinn rivalifierte. Ich habe feinen Theil genommen an ber hiesigen beutschen Affociation, außer dass ich ihr bei einer Rollette für die Unterstützung ber freien Breffe einige Franks gollte; lange por ben Juniustagen habe ich ben Borftebern jener Affociation aufs bestimmteste notificiert, bafe ich nicht mit berfelben in weiterer Berbindung ftehe. 3ch fann baher nur mitleidig die Achfel guden, wenn ich hore, bafe bie jesuitisch aristofratische Partei in Deutschland fich zu jener Zeit bie größte Muhe gab, mich als einen ber Enrages bes Tages barauftellen, um mir bei beren Erceffen eine fompro= mittierende Solibarität aufzuburben.

Es war eine tolle Zeit, und ich hatte meine große Noth mit meinen besten Freunden, und ich war sehr besorgt für meine schlimmsten Feinde. Sa, ihr theuern Feinde, ihr wisst nicht, wie viel Angst ich um euch ausgestanden habe. Es war schon die Rede davon, alle verrätherische Junker, verleumderische Pfaffen und sonstige Schurken in Deutschland auszuknüpsen. Wie durfte ich Das leiden! Galt es nur, euch ein bischen zu züchtigen, euch auf dem Schlossplat zu Berlin oder auf dem Schrannenmarkt

gu München in einem gelinden Bersmake mit Ruthen zu ftreichen, ober euch die trifolore Rofarde auf die Tonfur zu nageln, ober fonft ein Spanden mit euch zu treiben, Das hätte ich ichon hingehen laffen. Aber dass man euch geradezu umbringen wollte, Das litt ich nicht. Euer Tod wäre ja für mich ber größte Berluft gewesen. Ich hätte mir neue Feinde erwerben muffen, vielleicht unter honetten Leuten, welches einem Schriftsteller in ben Augen bes Bublitums fehr ichablich ift. Richts ift uns eriprieflicher, als wenn wir lauter schlechte Rerle gu Weinden haben. Der HERR hat mich unübersehbar reichlich mit biefer Sorte gesegnet, und ich bin froh, bas fie jett in Sicherheit find. Ba, lafft uns ein Te Metternich laudamus fingen, ihr theuern Weinde! Ihr waret in der größten Befahr, gehenkt zu werden, und ich hatte euch dann auf immer verloren! Best ift wieder Alles ftill, Alles wird beigelegt oder feftgefett, die Bundesakte wird losgelaffen, und die Patrioten werden eingesperrt, und wir sehen einer langen, füßen, ficheren Rube entgegen. Best können wir uns wieder ungeftort bes alten ichonen Ber= hältniffes erfreuen: ich geißle euch wieder nach wie vor, und ihr verleumdet mich wieder nach wie vor. Die froh bin ich, euch noch fo ungehentt zu feben! Guer Reben ift mir theurer, als jemals. 3ch fann

mich bei eurem Anblick einer gewissen Rührung nicht erwehren. Ich bitte euch, schont eure Sesundheit; versichluckt nicht euer eigenes Sift, lügt und verleumdet lieber, wo möglich, noch mehr als ihr zu thun pflegt, Das erleichtert das fromme Herz; geht nicht so gebückt und gekrümmt, Das schadet der Brust; geht mal ins Theater, wenn eine Raupach'sche Tragödie gegeben wird, Das heitert auf; versucht eine Ubswechselung in euren Privatvergnügungen, besucht auch einmal ein schönes Mädchen; hütet euch aber vor des Seilers Töchterlein!

Ihr flattert jetzt wieder an einem langen Faben; aber wer weiß, eines frühen Morgens hangt ihr an einem kurzen Strick.

## Beilage zu Artikel VI. \*)

"Siehe zu, die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und der Räuberei sind unsere Großen und Herren, nehmen alle Kreaturen zum Eigenthum, die Fische im Wasser, die Bögel in der Luft, das Geswächs auf Erden, Alles muß ihr sein. (Jes. V.) Darüber lassen sie denn Gottes Gebot ausgehen unter die Armen und sprechen: "Gott hat geboten, du sollst nicht stehlen;" es dient aber ihnen nicht. So sie nun alle Menschen verursachen, den armen Ackermann, Handwerfmann, und Alles, was da lebet, schinden und schaben (Mich. III.), so er sich dann vergreift an dem Allerheiligsten, so muß er henken. Da sagt dann der Doktor Lügner: Amen. Die Hersen machen Das selber, das ihnen der arme Mann

<sup>\*)</sup> Diese Beilage fehlt, wie schon bemerkt, in ben frangösischen Ausgaben. Der Berausgeber.

feind wird. Die Ursach bes Aufruhrs wollen sie nicht wegthun, wie fann es in der Länge gut werben? So ich Das sage, werde ich aufrührisch sein, wohl hin!"

So sprach vor dreihundert Jahren Thomas Münger, einer ber helbenmuthigsten und unglücklichften Sohne bes beutichen Baterlandes, ein Prediger bes Evangeliums, das nach seiner Meinung nicht blok die Seligkeit im himmel verhieß, fondern auch die Gleichheit und Brüderschaft ber Menschen auf Erden befehle. Der Doktor Martinus Luther war anderer Meinung, und verdammte folche aufrührerische Lehren, wodurch fein eigenes Werk, die Losreigung von Rom und die Begründung des neuen Bekenntniffes gefährdet wurde; und vielleicht mehr aus Weltflugheit, denn aus bofem Gifer, ichrieb er bas unrühmliche Buch gegen die unglücklichen Bauern. Bietiften und fervile Duckmäuser haben in jüngfter Zeit diefes Buch wieder ins Leben gerufen und die neuen Abbrucke ins Land herum verbreitet, einerseits um ben hohen Proteftoren zu zeigen, wie die reine lutherifche Lehre ben Abjolutismus unterftute, andererfeits um burch Luther's Antorität ben Freiheits= enthusiasmus in Deutschland niederzudrücken. Aber ein heiligeres Zeugnis, bas aus dem Evangelium hervorblutet, widerspricht ber fnechtischen Ausdeutung

und vernichtet bie irrige Autorität; Chriffus, ber für die Gleichheit und Brüderschaft ber Menschen gestochen ist, hat sein Wort nicht als Werkzeug bes Absolutismus offenbart, und Luther hatte Unrecht und Thomas Münzer hatte Recht. Er wurde ent= hauptet zu Mödlin. Seine Gefährten hatten ebenfalls Recht, und fie wurden theils mit bem Schwerte hingerichtet, theils mit bem Stricke gehenft, je nachbem sie abliger oder bürgerlicher Abkunft waren Markgraf Casimir von Anspach hat, noch außer folden hinrichtungen, auch fünfundachtzig Bauern Die Angen ausstechen laffen, die nachher im Lande herumbettelten und ebenfalls Recht hatten. Die es in Oberöftreich und Schwaben ben armen Bauern erging, wie überhaupt in Deutschland viele hundert= taufend Bauern, die Nichts als Meuschenrechte und driftliche Milbe verlangten, abgeschlachtet und gewürgt wurden von ihren geiftlichen und weltlichen Berren, ift männiglich befannt. Aber auch Lettere hatten Recht, benn fie waren noch in ber Fille ihrer Kraft, und die Bauern wurden manchmal irre an sich selber burch die Autoritäten eines Qu= ther's und anderer Beiftlichen, die es mit den Welt= lichen hielten, und durch unzeitige Kontroversen über zweidentige Bibelftellen, und weil fie manchmal Bfalmen fangen, ftatt zu fechten.

3m Jahr ber Gnabe 1789 begann in Frantreich berfelbe Rampf um Gleichheit und Brüberschaft, aus benfelben Gründen, gegen biefelben Bewalt= haber, nur dass Diefe durch die Zeit ihre Kraft verloren und das Volk an Kraft gewonnen und nicht mehr aus bem Evangelium, fondern aus ber Philosophie feine Rechtsansprüche geschöpft hatte. Die feudaliftischen und hierarchischen Inftitutionen, die Karl der Groke in seinem groken Reiche begründet und die sich in den baraus hervorgegan= genen Ländern mannigfaltig entwickelt, biefe hatten in Frankreich ihre mächtigen Burgeln geschlagen, Jahrhunderte lang fraftig geblüht, und wie Alles in der Welt endlich ihre Rraft verloren. Die Ronige von Frankreich, verbrießlich ob ihrer Abhan= gigkeit von bem Abel und von ber Beiftlichkeit, welche erftere fich ihnen gleich buntte und welche lettere mehr als fie felbst bas Bolf beherrichte, hatten allmählich die Selbständigkeit jener beiben Mächte zu vernichten gewusst, und unter Ludwig XIV. war dieses stolze Werk vollendet. Statt eines friegerischen Feudaladels, der die Könige einst beherrichte und ichutte, froch jest um die Stufen bes Thrones ein schwächlicher Hofabel, bem nur die Bahl feiner Ahnen, nicht feiner Burgen und Mannen. Bebeutung verlieh; ftatt ftarrer ultramontas

nischer Briefter, die mit Beicht' und Bann die Ronige ichrecten, aber auch bas Bolf im Zaume hielten, gab es jett eine gallikanische, fo zu fagen mediatisierte Kirche, beren Umter man im Oeil de boeuf von Versaille oder im Boudoir der Mais treffen erschlich, und beren Oberhäupter zu benfelben Abligen gehörten, die als Hofdomestiken paradier= ten, fo dafs Abt= und Bijchofskoftum, Pallium und Mitra als eine andere Art von Hoflivree betrachtet · werden konnte; — und ohngeachtet diefer Umwand= lung behielt der Abel die Borrechte, die er einst über das Bolf ausgeübt; ja fein Sochmuth gegen letteres sticg, je mehr er gegen feinen königlichen Berren in Demuth versant; er usurpierte nach wie vor alle Benuffe, brudte und beleidigte nach wie bor; und dasselbe that jene Beiftlichkeit, die ihre Macht über die Geister längst verloren, aber ihre Behnten, ihr Dreigöttermonopol, ihre Privilegien ber Beistesunterdrückung und ber firchlichen Tücken noch bewahrt hatte. Was einst im Bauernfrieg die Lehrer des Evangeliums versucht, Das thaten die Philosophen jett in Frankreich, und mit befferem Erfolg; fie bemonftrierten dem Bolke die Ufurpationen des Adels und der Rirche; fie zeigten ihm, daß beide fraftlos geworden; - und das Bolf jubelte auf, und als am 14. Junius 1789 bas Wet=

ter sehr günstig war, begann das Vost das Werk seiner Besreiung, und wer am 14. Junius 1790 den Platz besuchte, wo die alte dumpse, mürrisch unangenehme Bastille gestanden hatte, fand dort statt dieser ein luftig lustiges Sebäude mit der lachenden Aufschrift: Iei on danse.

Seit fiebzehn Sahren find viele Schriftsteller in Europa unabläffig bemüht, die Belehrten Frantreichs von dem Borwurf zu befreien, als hatten fie ben Ausbruch ber frangofischen Revolution gang besonders verursacht. Die jetigen Gelehrten wollten wieder bei ben Großen zu Unaben aufgenommen werben, fie suchten wieder ihr weiches Blatchen gu ben Füßen der Macht, und gebärdeten fich babei jo fervil unschuldig, dass man fie nicht mehr für Schlangen anfah, fondern für gewöhnliches Ge= würme. Ich tann aber nicht umbin, ber Wahrheit wegen zu geftehen, dafs eben die Belehrten bes vo= rigen Jahrhunderts den Ausbruch der Revolution am meiften befördert und beren Charafter bestimmt haben. Ich rühme fie beschalb, wie man den Argt rühmt, der eine schnelle Rrifis herbeigeführt und bie Natur ber Rrantheit, die tödlich werden fonnte, burch seine Runft gemildert hat. Dhne bas Wort ber Gelehrten hatte ber hinfiechende Buftand Frant= reichs noch unerquicklich länger gebauert; und bie

Revolution, die doch am Ende ausbrechen muffte, hatte fich minder edel geftaltet; fie mare gemein und graufam geworden, statt bast fie jett nur tragisch und blutig ward; ja, was noch schlimmer ift, sie wäre vielleicht ins Lächerliche und Dumme ausge= artet, wenn nicht die materiellen Nöthen einen ibea= Ien Ausbruck gewonnen hatten; - wie es leiber nicht der Fall ist in jenen Ländern, wo nicht die Schriftsteller das Bolt verleitet haben, eine Erflärung der Menschenrechte zu verlangen, und wo man eine Revolution macht, um feine Thorsperre zu beaahlen, ober um eine fürftliche Maitreffe los zu werden u. f. w. Boltaire und Rouffeau find zwei Schriftsteller, die mehr als alle andere der Revo= Intion vorgearbeitet, die späteren Bahnen berfelben bestimmt haben, und noch jest das frangöfische Bolf geistig leiten und beherrichen. Sogar die Feindschaft dieser beiden Schriftsteller hat wunderbar nachge= wirkt; vielleicht war der Parteikampf unter den Revolutionsmännern felbit, bis auf biefe Stunde, nur eine Fortsetzung eben diefer Feindschaft\*).

<sup>\*)</sup> Der Kampf unter den Revolutionsmännern des Konvents war nichts Anders als der geheime Groll des Ronsseau'schen Rigorismus gegen die Voltaire'sche Legereté.

Dem Boltaire geschieht jedoch Unrecht, wenn man behauptet, er sei nicht fo begeistert gewesen

Die echten Montagnards hegten gang die Dent- und Befühlsweise Rouffeau's, und als fie die Dantoniften und Debertiften zu gleicher Beit quillotinierten, gefchah es nicht fowohl weil Bene gu fehr ben erichlaffenben Moberantismus predigten und Diefe hingegen im gugellofeften Sansfulottis= mus ausarteten; wie mir jüngft ein alter Bergmann fagte: parcequ'ils étaient tous des hommes pourris, frivoles, sans croyance et sans vertu. Beim Umfturgen bes Alten waren bie wilben Revolutionsmänner ziemlich einig, als aber etwas Renes gebaut werben follte, als bas Pofitivfte gur Sprache fam, ba erwachten die natürlichen Antipathien. Der rouffeanisch ernfte Schwärmer St. Buft haffte alsbann ben heiteren geiftreichen Kanfaron Desmoulin. Der fittenreine, unbestechliche Robespierre haffte ben finnlichen, gelb= beflecten Danton. Maximilian Robespierre heiligen Anden= fens war die Infarnation Rouffean's; er war tief religiös, er glaubte an Gott und Unfterblichfeit, er haffte die Boltaire'ichen Religionsspöttereien, bie unwürdigen Boffen eines Gobel's, die Orgien ber Atheisten und das fare Treiben ber Ciprits, und er haffte vielleicht Jeben, ber mitig war und gern lachte.

Am 19. Thermidor fiegte die furz vorher unterdrückte Boltaire'iche Partei; unter dem Direktorium übte fie ihre Reaktionen gegen den Berg; späterhin, mahrend dem heldenspiel der Kaiserzeit und mahrend der frommen driftlichen Komödie der Restauration konnte sie nur in untergeordneten Rollen sich gestend machen; aber wir saben sie doch bis auf

wie Rousseau; er war nur etwas klüger und gewandter. Die Unbeholsenheit slüchtet sich immer in
den Stoicismus und grollt lakonisch beim Anblick
fremder Geschmeidigkeit. Alsieri macht dem Boltaire
den Vorwurf, er habe als Philosoph gegen die
Großen geschrieben, während er ihnen als Kammerherr die Fackel vortrug. Der düstere Piemonteser
bemerkte nicht, dass Voltaire, indem er dienstbar
den Großen die Fackel vortrug, auch damit zugleich
ihre Blöße beleuchtete. Ich will aber Voltaire durchaus nicht von dem Vorwurf der Schmeichelei freisprechen, er und die meisten französischen Gelehrten
krochen wie kleine Hunde zu den Füßen des Abels,
und leckten die goldenen Sporen, und lächelten,

diese Stunde, mehr oder minder thätig, am Staatsruder siehen, und zwar repräsentiert von dem ehemaligen Bischof von Autun, Charles Maurice Tallegrand. Rousseau's Partei, unterdrückt seit jenem ungläckseigen Tage des Thermidor, lebt arm, aber geistig und leiblich gesund, in den Faubourgs St. Antoine und St. Marceau, sie lebt in der Gestalt eines Garnier Pagés, eines Cavaignac, und so vieler andern edsen Republikaner, die von Zeit zu Zeit als Blutzengen auftreten für das Evangelium der Freiheit. Ich bin nicht tugendhaft genug, um jemals dieser Partei mich auschließen zu können; ich hasse aber zu sehr das Laster, als das ich sie jemals betämpsen würde.

wenn sie sich baran die Zunge zerrissen, und ließen sich mit Füßen treten. Wenn man aber die kleinen Hunde mit Füßen tritt, so thut Das ihnen eben so weh wie den großen Hunden. Der heimliche Haße der französischen Gelehrten gegen die Großen muße um so entsetlicher gewesen sein, da sie, außer den gelegentlichen Fußtritten, auch viele wirkliche Wohlethaten von ihnen genossen hatten. Garat erzählt von Champfort, daß er tausend Thaler, die Ersparnisse eines ganzen arbeitsamen Lebens, aus einem alten Lederbeutel hervorzog und freudig hingab, als im Ansang der Nevolution zu einem revolutionären Zwecke Geld gesammelt wurde. Und Champsfort war geizig und war immer von den Großen protegiert worden.

Mehr aber noch als die Männer der Bissensichaft haben die Männer der Gewerde den Sturz des alten Regimes befördert. Glaubten Jene, die Gelehrten, daß an dessen, fo glaubten Diese, die Judustriellen, daß ihnen, dem faktisch mächtigsten und kräftigsten Theil des Bolkes, auch gesetzlich die Anerkenntnis ihrer hohen Bedeutung, und also gewiss jede bürgerliche Gleichstellung und Mitwirkung dei den Staatsgeschäften gebühre. Und in der That, da die bisherigen Institutionen auf das alte Kriegs-

wefen und ben Kirchenglauben beruhten, welche beide fein mahres Leben mehr in sich trugen, so muffte die Gefellschaft auf die beiden neuen Gewalten bafiert werden, worin eben die meiste Lebenskraft quoll, nämlich auf die Wiffenschaft und die Induftrie. Die Beiftlichkeit, die geiftig gurudgeblieben war seit Erfindung ber Buchdruckerei, und ber Abel, der durch die Erfindung des Pulvers zu Grunde gerichtet worden, hatten jett einsehen muf= fen, bafs die Macht, die fie feit einem Sahrtaufend ausgeübt, ihren ftolgen, aber schwachen Sänden entschwinde und in die verachteten, aber starken Sände der Gelehrten und Gewerbfleifigen übergehe; fie hätten einsehen muffen, dass fie bie verlorene Macht nur in Gemeinschaft mit eben jenen Gelehrten und Gewerbfleißigen wiedergewinnen könnten; - fie hatten aber nicht diese Einsicht, fie wehrten fich thöricht gegen das Unvermeidliche, ein schmerzlicher widerfinniger Rampf begann, die schleichende, windige Luge und ber moriche, franke Stolz fochten gegen die eiserne Nothwendigkeit, gegen Fallbeil und Wahrheit, gegen Leben und Begeisterung, und wir stehen jett noch auf der Bahlstätte.

Da war ein trübseliger Minister, respektabler Bankier, guter Hausvater, guter Chrift, guter Rechener, ber Pantalon ber Revolution, Der glaubte steif

und fest. das Deficit bes Budgets fei ber eigentliche Grund des Ubels und des Streites; und er rechnete Tag und Nacht, um das Deficit zu heben, und vor lauter Bahlen fah er weber die Menschen noch ihre brohenden Mienen: boch hatte er in feiner Dummheit einen fehr guten Ginfall, nämlich die Bufammenberufung ber Rotabeln. Ich fage: einen fehr guten Einfall, weil er ber Freiheit zu Bute fam; ohne ienes Deficit hatte Frankreich fich noch länger im Zustande des missbehaglichsten Siechthums hingeichleppt; jenes Deficit war in ber That nicht mit Geld zu bezahlen, nämlich weil es die Krankheit jum Ausbruch trieb; jene Bufammenberufung ber Notabeln beschleunigte die Krisis, und also auch die fünftige Genesung; und wenn einst die Bufte Necker's ins Pantheon der Freiheit aufgestellt wird, wollen wir ihm eine Narrenkappe, befrangt mit patriotischem Cichenlaub, aufs Saupt seten. Wahr= lich, ift es thoricht, wenn man nur die Perfonen fieht in ben Dingen, so ift es noch thörichter, wenn man in ben Dingen nur die Zahlen fieht. Es giebt aber Rleingeifter, bie aufs pfiffigfte beibe Brrthumer zu verschmelzen fuchen, die fogar in ben Perfonen bie Bahlen suchen, womit fie uns bie Dinge erklaren wollen. Gie find nicht bamit aufrieben, ben Julius Cafar für die Urfache bes Untergangs römischer Freiheit zu halten, fonbern fie behaupten, ber geniale Julius fei fo verichulbet gewesen, base er, um nicht felber eingesteckt zu werben, genöthigt war, bie gange Welt mitfammt seinen Gläubigern einzusteden. Wenn ich nicht irre, jo bient eine Stelle Plutarch's, wo Diefer von Cafar's Schulben fpricht, zur Bafis einer folden Argumentation. Bourienne, ber fleine fcmuckelnde Bourienne, ber bestechliche Rroupier beim Blückspiel bes Raiserreichs, die armselige arme Seele, hat irgendwo in seinen Memoiren angedeutet, bast es wohl Geldverlegenheit gewesen sein mag, was den Ra= poleon Bonaparte im Anfange feiner Laufbahn gu großen Unternehmungen angetrieben habe. In biefer Beife find manche Tiefdenker nicht damit zufrieden, den Grafen Mirabeau für die Urfache des Untergangs der frangösischen Monarchie zu halten, fondern fie behaupten jogar, Jener fei jo fehr burch Gelbnoth und Schulden bedrängt gewesen, dass er sich nur durch den Umsturz des Borhandenen habe helfen können. Ich will folche Absurdität nicht weiter besprechen; doch musste ich sie erwäh= nen, weil fie eben in ber letten Zeit fich am bluhendsten entfalten fonnte. Mirabeau betrachtet man nämlich jett als ben eigentlichen Repräsentanten jener erften Phasis der Revolution, die mit der

Nationalversammlung beginnt und ichließt. Er ift als Solcher ein Volksheld geworden, man bespricht ihn täglich, man erblict ihn überall, gemalt und gemeißelt, man fieht ihn bargeftellt auf allen frangöfischen Theatern, in allen feinen Gestalten: arm und wild; liebend und haffend; lachend und fnirfchend; ein forglos verschuldeter Gott, bem Simmel und Erbe gehörte und ber kapabel mar, feinen letten Firstern und letten Louisb'or im Faro gu verspielen; ein Simjon, ber die Staatsfäulen nie= berreift, um im fturgenden Gebaude feine mahnenben Philifter ju verschütten; ein Berfules, ber am Scheidewege fich mit beiben Damen verftanbigt und in ben Armen bes Lafters fich von den Anftrengungen ber Tugend zu erholen weiß; "ein von Genie und Safslichkeit ftrahlender Ariel-Raliban," ben bie Profa ber Liebe ernüchterte, wenn ihn die Poefie der Bernunft berauscht hatte; ein verklärter, anbetungswürdiger Wüftling ber Freiheit; ein Zwitterwesen, bas nur Jules Banin ichilbern fonnte.

Eben durch die moralischen Widersprüche seines Charakters und Lebens ist Mirabeau der eigentliche Repräsentant seiner Zeit, die ebenfalls so liederlich und erhaben, so terschuldet und reich war, die ebenfalls im Kerker sugend die schlüpfrigsten Romane,

aber auch bie ebelften Befreiungsbücher gefchrieben. und die nachher, obgleich belaftet mit der alten Buberverude und mit einem Stud von ber alten, infamen Rette, als Herold des neuen Weltfrühlings auftrat, und bem erblaffenden Ceremonienmeifter ber Vergangenheit die fühnen Worte gurief: Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la puissance du peuple, et qu'on ne nous en arrachera que par la force des bajonnettes. Mit biefen Worten beginnt die frangösische Revolution; fein Bürgerlicher hatte ben Muth gehabt, fie auszusprechen, die Zunge der Rotüriers und Vilains war noch gebunden von dem stummen Zauber bes alten Behorsams, und eben nur im Abel, in jener überfrechen Rafte, die niemals mahre Ehrfurcht vor ben Königen fühlte, fand die neue Zeit ihr erftes Organ.

Ich kann nicht umhin zu erwähnen, bass man mir jüngst versichert, jene weltberühmten Worte Mirabeau's gehörten eigentlich dem Grafen Volnen, der, neben ihm sigend, sie ihm souffliert habe. Ich glaube nicht, das diese Sage ganz grundlos erstunden sei, sie widerspricht durchaus nicht dem Charakter Mirabeau's, der die Ideen seiner Freunde eben so gern wie ihr Geld borgte, und der dess wegen in vielen Memoiren, namentlich in den

Briffot'ichen und in ben jungft erschienenen De= moiren von Dumont, entsetlich verschrieen wird. Manche feiner Zeitgenoffen haben befshalb an ber Große feines Rednertalentes gezweifelt und ihm nur wirksame Saillies, Theaterkoups der Tribune zugestanden. Es ift jest schwer, ihn in biefer Sinficht zu beurtheilen. Nach bem Zeugnis ber Mitlebenden, die man noch über ihn befragen fann, lag ber Zauber feiner Rebe mehr in feiner perfon= lichen Erscheinung als in seinen Worten. Besonbers wenn er leife sprach, ward man burchschauert von bem wunderbaren Laut seiner Stimme; man borte die Schlangen gischen, die heimlich unter ben oratorifden Blumen frochen. Ram er in Leibenschaft, war er unwiderstehlich. Bon Frau von Staël ergahlt man, dass fie auf der Galerie der National= versammlung faß, als Mirabeau die Tribune bestieg, um gegen Reder zu fprechen. Es versteht fich, dass eine Tochter wie fie, die ihren Bater anbetete, mit Wuth und Grimm gegen Mirabeau erfüllt war; aber biefe feindlichen Gefühle ichwanden, je länger fie ihn anhörte, und endlich, als bas Gewitter feiner Rede mit ichrecklichster herrlichkeit aufstieg, als die vergifteten Blite aus feinen Augen ichoffen, als bie weltzerschmetternden Donner aus feiner Seele hervorgrollten - ba lag Frau von Staël weit

hinausgelehnt über ber Baluftrade der Galerie und applaudierte wie toll.

Aber bedeutsamer noch als das Rednertalent des Mannes war Das, was er fagte. Diefes tonnen wir jetzt am unparteiischsten beurtheilen, und ba sehen wir, dass Mirabeau feine Zeit am tiefften begriffen hat, bass er nicht sowohl niederzureifen als auch aufzubauen wuffte, und dass er Letteres beffer verstand als die großen Meister, die sich bis auf heutigen Tag an dem großen Werke abmühen. In den Schriften Mirabeau's finden wir die Sauptideen einer konstitutionellen Monarchie, wie fie Frankreich bedurfte; wir entdecken den Grund= rise, obgleich nur flüchtig und mit blaffen Linien entworfen; und wahrlich, allen weisen und bangen Regenten Europas empfehle ich bas Studium biefer Linien, diefer Staatshilfslinien, die bas größte politische Genie unserer Zeit mit prophetischer Gin= sicht und mathematischer Sicherheit vorgezeichnet hat. Es wäre wichtig genug, wenn man Mirabeau's Schriften in dieser hinsicht auch für Deutsch= land gang besonders zu exploitieren fuchte. Seine revolutionaren, negierenden Gedanken haben leichtes Berftandnis und ichnelle Wirfung gefunden. Seine eben fo gewaltigen, positiven, fonftituierenden Gebanken find weniger verftanden und wirk- fam geworden.

Am wenigsten verstand man Mirabeau's Borsliebe für das Königthum. Was er Diesem an abssoluter Sewalt abgewinnen wollte, Das gedachte er ihm durch konstitutionelle Sicherung zu vergüten; ja, er gedachte die königliche Macht noch zu vermehren und zu verstärken, indem er den König aus den Händen der hohen Stände, die ihn durch Hosintrisguen und Beichtstuhl faktisch beherrschten, gewaltssam rist, und vielmehr in die Arme des dritten Standes hinein drängte. Mirabeau eben war der Berkünder jenes konstitutionellen Königthums, das nach meinem Bedünken der Wunsch jener Zeit war, und das, mehr oder minder demokratisch formuliert, auch von der Gegenwart, von uns in Deutschland, verlangt wird.

Dieser konstitutionelle Rohalismus war es, was dem Leumund des Grafen am meisten geschasdet; denn die Revolutionäre, die ihn nicht begriffen, sahen darin einen Abfall und meinten, er habe die Revolution verkauft. Sie schmähten ihn alsdann um die Wette mit den Aristofraten, die ihn hassten, eben weil sie ihn begriffen, weil sie wussten, daß Mirabeau durch die Vernichtung der Privilegienswirthschaft das Königthum auf ihre Kosten retten

und verjungen wollte. Die ihn aber die Mifere der Privilegierten anwiderte, so musste ihm auch Die Robeit ber meiften Demagogen fatal fein, um fo mehr, da sie in jener wahnwitig bebordierenden Weise, die wir wohl kennen, schon die Republik predigten. Es ift intereffant, in ben bamaligen Blättern zu fehen, zu welchen fonderbaren Mitteln jene Demagogen, die gegen die Popularität bes Mirabean noch nicht öffentlich anzukämpfen wagten, ihre Zuflucht nahmen, um die monarchische Tendenz des großen Tribuns unwirksam zu machen. So 3. B. als Mirabeau sich einmal gang bestimmt ronalistisch ausgesprochen hatte, wussten sich diese Leute nicht anders zu helfen, als indem fie aus= fprengten: ba Mirabean feine Reben öftere nicht sclbst mache, sei es ihm passiert, bast er die Rede, die er von einem Freunde erhalten, vorher zu lesen vergessen, und erft auf der Tribune bemerkt habe, dass dieser ihm perfiderweise eine gang rohalistische Rede untergeschoben.

Ob es Mirabeau gelungen wäre, die Monarchie zu retten und neu zu begründen, darüber wird noch immer gestritten. Die Einen sagen, er starb zu früh; die Andern sagen, er starb eben zur rechten Zeit. Er starb nicht au Gift; denn die Aristokratie hatte ihn eben damals nöthig. Volksmänner vergiften nicht; der Giftbecher gehört zu der alten Tragödie der Palläste. Mirabeau starb, weil er zwei Tänzerinnen, Mesdemoiselles Helisberg und Colombe, und eine Stunde vorher eine Trüffelpastete genossen hatte. — — —



## Tagesberichte\*).

Borbemerfung.

Über die mißlungene Jusurrektion vom 5. und 6. Junius, über diese so bedeutende und folgenreiche Erscheinung, wird man nie viel Wahres und Richtiges erfahren, sintemalen beide Parteien gleich interessiert waren, die bekannten Thatsachen zu entstellen und die unbekannten zu verhüllen. Die solgenden Tagesberichte, geschrieben Angesichts der Vegebensheiten, im Geräusch des Parteikamps, und zwar immer kurz vor Abgang der Post, so schleunig als möglich, damit die Korrespondenten des siegenden

<sup>\*)</sup> Der nachfolgende Theil bieses Bandes fehlt beinahe ganz in den französischen Ausgaben. Die wenigen Stellen, welche sich dort abgedruckt finden, sind betreffenden Ortes bezeichnet.
Der Herausgeber.

Bustemilien nicht ben Vorsprung gewännen — biese flüchtigen Blätter theile ich hier mit, unverändert, in so weit sie auf die Insurektion vom 5. Junius Bezug haben. Der Geschichtschreiber mag sie vielsleicht einst um so gewissenhafter benutzen können, da er wenigstens sicher ist, daß sie nicht nach spästeren Interessen verfertigt worden.

Wenn es auch für manche irrige Suppositionen, wie man sie in diesen Blättern sindet, keines bessonderen Widerrufs bedarf, so kann ich doch nicht umhin, eine einzige derselben zu berichtigen. Der General Lafahette hat nämlich seitdem öffentlich erstlärt, dass er es nicht war, welcher am 5. Junius die rothe Fahne und die Jakobinermütze bekränzt hat. Unser alter General hat sich, wie ich erst später erfahren, an jenem Tage ganz seiner würdig gezeigt. Sine leicht begreissliche Diskretion erlaubt mir nicht in diesem Augenblick, einige hierauf bezügliche Umstände zu berichten, die selbst den eingesleischtesten Jakobiner mit Rührung und Ehrsurcht vor Lafahette erfüllen müssten.

Man wird in biesen Blättern, wie im ganzen Buche, vielen widersprechenden Außerungen begegsnen, aber sie betreffen nie die Dinge, sondern immer die Personen. Über erstere muß unser Urtheil seststehen, über Lettere darf es täglich wechseln. So

habe ich über bas ichlechte Shitem, worin Ludwig Philipp wie in einem Sumpfe stedt, immer diefelbe Meinung ausgesprochen, aber über feine Berfon urtheilte ich nicht immer in berfelben Tonart. Im Beginn war ich gegen ihn gestimmt, weil ich ihn für einen Aristofraten hielt; später, als ich mich von feiner echten Bürgerlichkeit überzeugte, fprach ich schon von ihm viel beffer; als er uns burch ben Etat de siège erschreckte, ward ich wieder fehr aufgebracht gegen ihn; Dies legte fich wieber nach ben ersten Tagen, als wir faben, bass ber arme Ludwig Philipp nur in ber Betäubung ber eignen Ungft jenen Mifsgriff begangen; aber feitdem haben mir die Karlisten durch ihre Schmähungen eine wahre Vorliebe für die Perfon diefes Königs ein= geflößt, und ich könnte diese noch in meinem Berzen steigern, wenn ich ihn mit - - -- - vergleichen wollte.

### Paris, ben 5. Juni.

Der Leichenzug von General Lamarque, un convoi d'opposition, wie die Philippisten fagen, ift eben von der Madeteine nach dem Baftillenplate gezogen; es waren mehr Leidtragende und Zuschauer als bei Casimir Perier's Begräbnis. Das Bolk jog felbst den Leichenwagen. Besonders auffallend in bem Buge waren die fremden Patrioten, beren Nationalfahnen in einer Reihe getragen wurden. Ich bemerkte barunter auch eine Fahne, beren Farben aus Schwarz, Karmoifinroth und Gold beftanben. Um ein Uhr fiel ein ftarker Regen, ber über eine halbe Stunde dauerte; trotdem blieb eine unabsehbare Bolfsmenge auf den Boulevards, die Meisten barhaupt. Als der Zug bis gegen das Ba= riétés-Theater gelangt mar, und eben die Rolonne der Amis du peuple vorüberzog, und mehrere derfelben Vive la République! riefen, fiel es einem Bolizeisergeanten ein zu intervenieren; aber man fturzte über ihn ber, gerbrach feinen Degen, und ein gräßlicher Tumult entstand; er ift nur mit Noth gestillt worden. Der Anblick einer folchen Störnis, die einige hunderttaufend Menschen in Bewegung gefett, war jedoch merkwürdig und bedentlich genug. IIn ben Tuilerien wollte man geftern wiffen, die Bergogin von Berry fei in Nantes gefangen. Ift Diefes ber Fall, fo gerath Ludwig Philipp in große Verlegenheit, ba er die Nichte der Königin, welche Lettere ihm Biel vorjammert, nicht ben Berichten übergeben fann, und bennoch ben Argwohn von fich ablehnen muß, als ftände er in freundschaftlichem Berhältniffe mit seiner Familie in Holyrood. Bon Marschall Bourmont will man beftimmt wiffen, er fei gefangen. Stellt man ihn bor ein Rriegsgericht, fo ftirbt er wie Den, nur minder ruhmvoll und minder bedauert.]

Paris, ben 6. Juni.

Ich weiß nicht, ob ich in meinem gestrigen Briefe erwähnt habe, daß auf den Abend eine Emeute angesagt war. Als Lamarque's Leichenzug

über die Boulevards tam und der Auftritt beim Theater des Bariétés stattfand, konnte man ichon Schlimmes ahnen. Auf weffen Seite bie Schulb, dass die Leidenschaft so fürchterlich ausbrach, ist fdmer zu ermitteln. Die widersprechendsten Berüchte berrichen noch immer über ben Anfang ber Feind= seliakeiten, über die Ereignisse diefer Racht und über die gange Lage ber Dinge. Mur ein Begebnis, melches mir bon mehreren Seiten und aufe glaubwürdigste bestätigt wird, will ich hier erwähnen. Als Lafapette, beffen Anwesenheit bei dem Leichenjug überall Enthusiasmus erregt hatte, auf bem Plate bei dem Pont d'Austerlitz, wo die Todtenfeier ftattfand, feine Leichenrede geendet hatte, brudte man ihm eine Immortellenkrone aufs Saupt. Bu aleicher Zeit ward auf eine gang rothe Kahne, welche ichon borber viel Aufmerksamkeit erregt, eine rothe phrhgifche Müte geftedt, und ein Schüler ber Ecole Polhtechnique erhob sich auf ben Schultern ber Nebenftehenden, schwenkte feinen blanken Degen über jene rothe Mütze und rief: Vive la liberté! nach anderer Aussage: Vive la République! La= fanette foll alsbann feinen Immortellenkrang auf bie rothe Freiheitsmute gefett haben; viele glaubwürdige Leute behaupten, fie hatten es mit eigenen Augen gesehen. Es ift möglich, bafe er burch 3mang

ober überrafdung biefe fumbolifche Sandlung gethan; es ift aber auch möglich, bafe eine britte Sand dabei im Spiele war, ohne bafe man es in bem großen Menschengebrange bemerken fonnte. Nach diefer Manifestation, fagen Ginige, wollte man die bekränzte rothe Müte im Triumphe burch die Stadt tragen, und als die Municipalgarben und Sergeants de Ville bewaffneten Wiberftand leifteten, habe ber Rampf begonnen. So Biel ift gewise, als Lafabette, ermubet bon bem vierftundigem Wege, fich in einen Fiater fette, hat das Bolf bie Pferde beffelben ausgespannt und feinen alten treueften Freund mit eigenen Sanden unter ungeheurem Beifallruf über bie Boulevards gezogen. Biele Duvriers hatten junge Baume aus ber Erbe geriffen und liefen bamit wie Wilbe neben bem Wagen, ber in jedem Augenblicke bedroht ichien, burch bas ungefüge Menschengebränge umgefturgt gu merben. Es follen zwei Schuffe ben Wagen getroffen haben; ich fann jedoch über biefen fonderbaren Umftand nichts Bestimmtes angeben.

Biele, die ich ob des Beginns der Feinbseligsteiten befragt habe, behaupten, es habe bei dem Pont d'Austerlitz wegen der Leiche des todten Helben der blutige Haber begonnen, indem ein Theil der "Patrioten" den Sarg nach dem Pantheon

bringen, ein anderer Theil ihn weiter nach bem nächsten Dorfe begleiten wollte, und bie Sergeants de Ville und Municipalgarden fich bergleichen Bor= haben widersetzten. So ichlug man fich nun mit großer Erbitterung, wie einft vor bem ffaifchen Thore um die Leiche des Patroflus. Auf der Place de la Bastille ist viel Blut geflossen. Um halb sieben Uhr fampfte man icon an ber Porte St. Denis. wo das Volk fich barrikadierte. Mehrere bedeutende Posten wurden genommen; die Nationalgarden, die jolche besetht hatten, widerstanden nur schwach und übergaben ihre Waffen. So bekam bas Bolf viele Bewehre. Auf der Place Notre Dame des Bictoires fand ich großen Rampflärm; die "Patrioten" hatten drei Posten an der Bank besetzt. 2018 ich mich nach den Boulevards wandte, fand ich bort alle Boutifen geschloffen, wenig Volk, barunter gar wenige Weiber, die doch fonft bei Emeuten fehr furchtlos ihre Schauluft befriedigen; es fah Alles fehr ernsthaft aus. Linientruppen und Ruraffiere zogen hin und her, Ordonangen mit beforgten Besichtern fprengten vorüber, in der Ferne Schuffe und Bulverdampf. Das Wetter war nicht mehr trube, und gegen Abend fehr gunftig. Die Sache ichien für die Regierung fehr gefährlich, als es hieß, die Nationalgarden hatten fich für bas Bolt erflärt.

Der Irrthum entstand badurch, bas viele ber "Bas trioten" geftern bie Uniform ber Nationalgarbiften trugen, und die Nationalgarde wirklich einige Zeit unschlüffig war, welche Partei fie unterstützen follte. Während dieser Nacht haben die Weiber wahrscheinlich ihren Männern bemonftriert, bafs man nur die Partei unterftuten muffe, bie am meiften Sicherheit für Leib und Gut gewährt, und Deffen gemähre Ludwig Philipp viel mehr als die Republikaner, die fehr arm und überhaupt für handel und Bewerbe fehr schäblich feien; die Nationalgarde ift alfo heute gang gegen die Republikaner; die Sache ist entschieden. C'est un coup manqué, sagt bas Volk. Von allen Seiten kommen Linientruppen nach Paris. Auf der Place de la Concorde ftehen fehr viele geladene Ranonen, ebenfalls auf der andern Seite ber Tuilerien, auf bem Raroufellplat. Der Bürgerkönig ift von Bürgerkanonen umringt; où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? Es ift jest vier Uhr, und es regnet ftart. Diefes ift ben "Batrioten" fehr ungunftig, die fich großen» theils im Quartier St. Martin barritabiert haben und wenig Zuhilfe erhalten. Sie find von allen Seiten cerniert, und ich hore in biefem Augenblich ben stärksten Kanonendonner. Ich vernahm, vor awei Stunden hatte das Bolt noch viele Siegeshoffnung gehabt, jest aber gelte es nur heroisch zu sterben. Das werben Viele. Da ich bei ber Porte St. Denis wohne, habe ich die ganze Nacht schlafs sos zugebracht; fast ununterbrochen dauerte das Schießen. Der Kanonendonner findet jest in meisnem Herzen den kummervollsten Wiederhall. Es ist eine unglücksleige Begebenheit, die noch unglücksseligere Folgen haben wird.

## Paris, ben 7. 3uni.

Als ich geftern nach der Börse ging, um meinen Brief in den Postkasten zu wersen, stand das ganze Spekulantenvolk unter den Kolonnen vor der breiten Börsentreppe. Da eben die Nach-richt anlangte, dass die Niederlage der "Patrioten" gewiß set, zog sich die süßeste Zusriedenheit über sämmtliche Gesichter; man konnte sagen, die ganze Börse lächelte. Unter Kanonendonner gingen die Fonds um zehn Sous in die Höhe. Man schos nämlich noch dis fünf Uhr; um sechs Uhr war der ganze Revolutionsversuch unterdrückt. Die Jour-nale konnten also darüber schon heute so viel Belch-rung mittheilen, als ihnen rathsamschien. Der "Constitutionnel" und die "Debats" scheinen die Haupt-

ange ber Greigniffe einigermaßen richtig getroffen gu haben. Dur bas Rolorit und ber Dafiftab ift ralich. Ich komme eben von dem Schauplate des gestrigen Rampfes, wo ich mich überzeugt habe, wie schwer es ware, die ganze Wahrheit zu ermitteln. Diefer Schauplat ift nämlich eine ber größten und volfreichsten Strafen von Paris, die Rue St. Martin, die an der Pforte dieses Namens auf dem Boulevard beginnt und erft an der Seine, an dem Pont de Notre Dame, aufhört. Un beiden Enden der Strafe hörte ich die Anzahl der "Patrioten" oder, wie sie heute beifen: ber "Rebellen," die fich bort geschlagen, auf fünfhundert bis taufend angeben; jedoch gegen die Mitte ber Strafe marb diese Angabe immer fleiner, und schmolz endlich bis auf fünfzig. Was ift Wahrheit! fagt Pontius Bilatus.

Die Anzahl der Linientruppen ist leichter zu ermitteln; es sollen gestern (selbst dem Journal des Debats zufolge) 40,000 Mann schlagfertig in Paris gestanden haben. Rechnet man dazu wenigstens 20,000 Nationalgarden, so schlug sich jene Handvoll Menschen gegen 60,000 Mann. Einstimmig wird der Heldenmuth dieser Tollsühnen gesrühmt; sie sollen Bunder der Tapferkeit vollbracht haben. Sie riesen beständig: Vive la République!

und fie fanden fein Edo in der Bruft des Bolts. Bätten fie ftatt Deffen: Vive Napoléon! gerufen, fo wurde, wie man heute in allen Volfsgruppen behauptet, die Linie schwerlich auf fie geschoffen haben, und die große Menge ber Duvriers wäre ihnen zu Silfe gekommen. Aber fie verschmähten die Lüge. Es waren die reinsten, jedoch keineswegs die klügsten Freunde der Freiheit. Und doch ift man heute albern genug, fie des Einverständnisses mit den Karliften zu beschuldigen! Wahrlich, wer fo todesmuthig für den heiligen Irrthum feines Bergens ftirbt, für den schönen Wahn einer idealifchen Zukunft, ber verbindet fich nicht mit jenem feigen Roth, den uns die Vergangenheit unter bem Namen: "Karlisten" hinterlassen hat. Ich bin, bei Gott! kein Republikaner, ich weiß, wenn die Republikaner siegen, so schneiden fle mir die Rehle ab, und zwar weil ich nicht auch Alles bewundere, was fie bewundern; - aber bennoch, die nachten Thränen traten mir heute in die Augen, als ich die Orte betrat, die noch von ihrem Blute geröthet find. Es wäre mir lieber gewesen, ich und alle meine Mitgemäßigten wären ftatt jener Republifaner gestorben.

Die Nationalgardisten freuen sich sehr ihres Sieges. In ihrer Siegestrunkenheit hätten sie ge-

ftern Abend fast mir felber, ber ich boch zu ihrer Partei gehöre, eine gang ungefunde Rugel in ben Leib gejagt; fie schoffen nämlich helbenmuthig auf Beden, der ihren Posten zu nahe kam. — Es war ein regnichter, sternloser, widerwärtiger Abend. Wenig Licht auf ben Strafen, ba faft alle Läben chen fo wie den Tag über geschlossen waren. Heute ift wieder Alles in bunter Bewegung, und man follte glauben, Richts ware vorgegangen. Sogar auf der Strafe St. Martin find alle Läden ge= öffnet. Tropbem, dass man wegen bes aufgeriffenen Bflafters und der Refte der Barrikaden dort schwer passiert, wälzt sich jett aus Rengier eine ungeheure Menschenmaffe durch die Strafe, die fehr lang und ziemlich eng ift, und beren Säufer ungeheuer hoch gebaut. Fast überall hat dort der Kanonen= bonner die Fenfterscheiben zerbrochen, und überall fieht man die frischen Spuren ber Rugeln; benn von beiden Seiten murde mit Kanonen in bie Strafe hineingeschoffen, bis die Republitaner sich in die Mitte berfelben zusammengedrängt faben. Geftern fagte man, in ber Rirche St. Merh feien fie endlich von allen Seiten eingeschloffen gewesen. Diefem aber hörte ich am Orte felbft wiberfprechen. Ein etwas hervorragendes Saus, Café Leclerque geheißen und an ber Ede bes Bafschens St. Merh

gelegen, icheint bas Sauptquartier ber Republifaner gewesen zu fein. Sier hielten fie fich am längsten, hier leifteten fie den letten Widerstand. Sie verlangten feine Gnade und wurden meiftens durch die Bajonette gejagt. Sier fielen die Schüler ber Alfort'ichen Schule. Bier flog das glühendite Blut Franfreichs. - Man irrt jedoch, wenn man glaubt, dass die Republifaner aus lauter jungen Braufetopfen bestanden. Biele alte Leute tämpften mit ihnen. Gine junge Frau, die ich bei ber Rirche St. Mery fprach, flagte über den Tod ihres Grogvaters; Diefer habe fonft fo friedlich gelebt, aber als er die rothe Fahne gefehen und Vive la République! rufen hörte, sei er mit einer alten Bite zu ben jungen Leuten gelaufen und mit ihnen geftorben. Urmer Greis! er hörte ben Ruhreigen "bes Berges" und die Erinnerung fei= ner erften Freiheitsliebe erwachte, und er wollte noch einmal mitträumen ben Traum ber Jugend! Schlaft wohl!

Die Nachfolgen dieser gescheiterten Revolution sind vorauszusehen. Über tausend Menschen sind arretiert, darunter auch, wie man sagt, ein Deputierter, Garnier-Pages. Die liberalen Journale werden unterdrückt. Das Krämerthum frohlockt, ber Egoismus gebeiht, und viele ber besten Men-

schen mussen Trauer anlegen. Die Abschreckungstheorie wird noch mehr Opfer verlangen. Schon
ift der Nationalgarde Angst ob ihrer eignen Force;
diese Helben erschrecken, wenn sie sich selbst in
einem Spiegel sehen. Der König, der große, starke,
mächtige Ludwig Philipp, wird viele Ehrenkrenze
austheilen. Der bezahlte Withold wird die Freunde
der Freiheit auch im Grabe schmähen, und Letztere
heißen jetz Feinde der öffentlichen Ruhe, Mörder u. s. w.

Ein Schneiber, ber heute Morgen auf bem Bendomeplate es wagte, die gute Absicht der Respublikaner zu erwähnen, bekam Prügel von einer starken Frau, die wahrscheinlich seine eigne war. Das ist die Kontrerevolution.

## Paris, ben 8. Juni.

Es scheint keine ganz rothe, sondern eine roth-schwarz-goldene Fahne gewesen zu sein, die Lafahette bei Lamarque's Todtenseier mit Immortellen bekränzt hat. Diese sabelhafte Fahne, die Niemand kannte, hatten Biele für eine republitanische gehalten. Ach, ich kannte sie sehr gut, ich bachte gleich: Du lieber Himmel! Das sind ja

unfre alten Burichenschaftsfarben, heute geschieht ein Unglud ober eine Dummheit. Leider gefcah Beides. Als die Dragoner beim Beginn ber Feindseligkeiten auch auf bie Deutschen einsprengten, bie jener Fahne folgten, barrifadierten fich Diefe hinter bie großen Holzbalken eines Schreinerhofs. Später retirierten fie fich nach bem Barbin bes Plantes, und die Fahne, obgleich in fehr beschädigtem Buftand, ift gerettet. Den Frangofen, die mich über die Bedeutung diefer roth-fcmarg-goldenen Fahne befragt, habe ich gewissenhaft geantwortet, der Raifer Rothbart, ber feit vielen Sahrhunderten im Anffhäuser wohnt, habe uns biefes Banner geschickt, als ein Zeichen, dass das alte große Traumreich noch existiert, und dass er selbst kommen werde mit Scepter und Schwert. Was mich betrifft, fo glaube ich nicht, das Letteres jo bald geschieht; es flattern noch gar zu viele schwarze Raben um ben Berg.

Hier in Paris gestalten sich die Verhältnisse minder traumhaft; auf allen Straßen Bajonette und wachsame Militärgesichter. Ich habe es Ansfangs nur für einen unbedeutenden Schreckschufs gehalten, dass man Paris in Belagerungsstand erstlärt; es hieß, man würde diese Erklärung gleich wieder zurücknehmen. Aber als ich gestern Nachs

mittags immer mehr und mehr Ranonen über bie Rue Richelieu fahren fah, mertte ich, bafs man die Nieberlage ber Republifaner benüten möchte, um andern Gegnern der Regierung, namentlich ben Journalisten, an ben Leib zu kommen. Es ift nun die Frage, ob der "gute Wille" auch mit hinlänglicher Kraft gepaart ift. Man exploitiert jett die Siegesbetäubung ber Nationalgarbiften, die in Betreff ber Republifaner an gewaltsamen Magregeln Theil genommen, und benen jest End= wig Philipp wieder famerablich wie fonft bie Sand bruckt. Da man die Rarlisten hafft und die Republitaner mifsbilligt, fo unterftütt bas Bolt ben Rönig als ben Erhalter ber Ordnung, und er ift jo popular wie die liebe Nothwendigkeit. Ba, ich habe Vive le roi! rufen hören, als ber Rönig über die Boulevards ritt; aber ich habe auch eine hohe Geftalt gesehen, die unfern des Faubourg Montmartre ihm fühn entgegentrat und A bas Louis Philippe! rief. Mehrere Reiter bes foniglichen Gefolges ftiegen gleich von ihren Pferben, ergriffen jenen Protestanten und ichleppten ihn mit fich fort.

Ich habe Paris nie so sonderbar schwül gesiehen wie gestern Abend. Trot bes schlechten Wetsters waren bie öffentlichen Orte mit Menschen

gefüllt. In bem Barten bes Balais-rohal brangten fich die Gruppen der Politifer, und fprachen leife, in der That fehr leife; benn man fann jest auf ber Stelle vor ein Rriegsgericht geftellt, und in vierundzwanzig Stunden erschoffen werden. 3ch fange an, mich nach bem Berichtsschlendrian meines Deutschlands zurückzusehnen. Der gesetlose Zuftand, worin man fich jett hier befindet, ift widerwärtig; Das ift ein fataleres Übel als die Cholera. Wie man früher, als lettere graffierte, burch bie über= triebenen Angaben ber Tobtenzahl geängstet wurde, jo ängstigt man sich jett, wenn man von ben ungeheuer vielen Arrestationen, wenn man bon geheimen Füfilladen hört, wenn taufenderlei fcmarze Gerüchte fich, wie geftern Abend ber Fall mar, im Dunkeln bewegen. Seute, bei Tageslicht, ift man beruhigter. Man gesteht, bafs man fich ge= ftern geängstigt, und man ift vielmehr verbrieflich als furchtsam. Es herrscht jett ein Buftemilieu-Terreur!

Die Journale sind gemäßigt in ihren Protestationen, jedoch keineswegs kleinlaut. Der "National" und der "Temps" sprechen furchtlos, wie freien Männern ziemt. Mehr als heute in den Blättern steht, weiß ich über die neuesten Ereignisse nicht mitzutheilen. Wan ist ruhig und lässt die Dinge rnhig herankommen. Die Regierung ist vielleicht erschrocken über die ungeheure Macht, die sie in ihren eigenen Händen sieht. Sie hat sich über die Gesche erhoben; eine bedenkliche Stellung. Denn es heißt mit Recht: Qui est au-dessus de la loi, est hors de la loi. Das Einzige, womit viele wahre Freiheitsfrennde die jetzigen gewaltsfamen Maßregeln entschuldigen, ist die Nothwendigkeit, dass die royauté démocratique im Inspern erstarken müsse, um nach außen kräftiger zu handeln.

#### Paris, ben 10. 3uni.

Geftern war Paris ganz ruhig. Den Gerüchten von den vielen Füfilladen, noch vorgestern Abend von den glaubwürdigsten Leuten verbreitet, wurde von Denen, die der Regierung am nächsten stehen, aufs beruhigendste widersprochen. Nur eine große Anzahl von Berhaftungen wurde eingestanden. Dessen konnte man sich aber auch mit eignen Augen überzeugen; gestern, noch mehr aber vorgestern, sah man überall arretierte Personen von Liniensoldaten oder Rommunalgarden vorbeiführen. Das war zuweilen wie eine Procession; alte und

junge Menschen, in ben fläglichften Roftumen, und begleitet von jammernben Angehörigen. Sieß cs boch, Beder werde gleich vor ein Kriegsgericht geitellt und binnen vierundzwanzig Stunden erichoffen zu Bincennes. Überall fah man Volksgruppen vor ben Säufern, wo Nachsuchungen geschahen. Dies war hauptfächlich ber Kall in den Straken, die ber Schauplat bes Rampfes gewesen, und wo fich viele der Rämpfer, als fie an ihrer Sache verzweifelten, verborgen hielten, bis irgend ein Berräther fie aufspürte. Längs ben Quais fah man bas meifte Volksgewimmel, gaffend und ichwatend, besonders in der Nahe der Rue St. Martin, die noch immer mit Schaulustigen gefüllt ift, und um bas Balais be Juftice, wohin man viele Gefangene führte. Auch an der Morgue drängte man fich, um die dort aus= gestellten Todten zu seben; dort gab es die ichmerz= lichsten Erkennungescenen. Die Stadt gewährte wirflich einen kummervollen Anblick; überall Bolksgruppen mit Unglud auf ben Besichtern, patrouillierende Solbaten und Leichenzüge gefallener Nationalgardisten.

In der Societät ist man jedoch seit vorgestern nicht im mindesten bekümmert; man kennt seine Leute, und man weiß, daß das Justemilieu sich selbst sehr unbehaglich fühlt in der jetzigen Fülle

feiner Gewalt. Es befigt jest bas große Richtschwert. aber es fehlt ihm die ftarte Sand, die bagu gehört. Bei bem minbeften Streich fürchtet es, fich felbit zu verleten. Berauscht von dem Siege, ben man zunächst bem Marschall Soult verdankte, ließ man fich zu militärischen Magregeln verleiten, die jener alte Soldat, ber noch voll von den Belleitäten ber Raiserzeit, vorgeschlagen haben soll. Nun fteht diefer Mann auch faktisch an ber Spite bes Minifterrathe, und seine Rollegen und die übrigen Buftemilieuleute fürchten, bafs ihm jest auch die fo eifrig ambitionierte Prafibentur anheimfalle. Man fucht baber gang leife einzulenken und fich wieder aus bem Beroismus herauszuziehen; und bahin zielen die nachträglichen milben Definitionen, die man ber Ordonang über die Erflärung des Belagerungszustandes jett nachschickt. Man kann es bem Juftemilieu ansehen, wie es sich vor seiner eigenen Macht jest ängstigt und aus Angst fie frampfhaft in Sänden hält, und fie vielleicht nicht wieder losgiebt, bis man ihm Pardon verspricht. Es wird vielleicht in ber Berzweiflung einige unbedeutende Opfer fallen laffen; es wird fich vielleicht in ben lächerlichsten Brimm hineinlugen, um feine Feinde zu erschrecken; es wird grauenhafte Dummheiten begehen; es wird - es ift unmöglich vorauszufeben, mas nicht Alles die Furcht vermag, menn fie fich in den Herzen der Gewalthaber barrifadiert hat und sich rings von Tod und Spott cerniert fieht. Die Sandlungen eines Furchtsamen, wie bie cines Genies, liegen aukerhalb aller Berechnung. Indeffen, das höhere Bublifum fühlt hier, dass der aufergesetliche Zuftand, worein man es versett, nur eine Formel ift. Wo die Gefete im Bemufftfein des Bolks leben, fann die Regierung fie nicht burch eine plötsliche Ordonang vernichten. Man ist hier de facto seines Leibes und seines Gigenthums immer noch ficherer als im übrigen Europa, mit Ausnahme Englands und Hollands. Obgleich Kriegs= gerichte instituiert sind, herrscht hier noch immer mehr faktische Pressfreiheit, und die Journalisten ichreiben hier über die Magregeln ber Regierung noch immer viel freier, als in manchen Staaten des Kontinents, wo die Pressfreiheit durch papierne Befete fanktioniert ift.

Da die Post heute, Sonntag, schon diesen Mitstag abgeht, kann ich über heute Nichts mittheilen. Auf die Journale muß ich bloß verweisen. Ihr Ton ist weit wichtiger als Das, was sie sagen. Übrigens sind sie gewiß wieder voll von Lügen.
— Seit frühestem Morgen wird unaufhörlich gestrommelt. Es ist heute große Nevue. Mein Bes

bienter sagt mir, dass die Boulevards, überhaupt die ganze Strecke von der Barrière du Trone dis an die Barrière de l'Étoile, mit Linientruppen und Nationalgarden bedeckt sind. Ludwig Philipp, der Bater des Baterlandes, der Besieger der Castisina's vom 5. Juni, Cicero zu Pferde, der Feind der Guillotine und des Papiergeldes, der Erhalter des Lebens und der Boutiken, der Bürgerkönig, wird sich in einigen Stunden seinem Boste zeigen; ein sautes Lebehoch wird ihn begrüßen; er wird sehr gerührt sein; er wird Vielen die Hand drücken, und die Posizei wird es an besonderen Sicherheitssmaßregeln und an Extra-Enthusiasmus nicht fehlen lassen.

# Paris, ben 11. Juni.

Ein wunderschönes Wetter begünstigte die gestrige Heerschau. Auf den Boulevards, von der Barrière du Trone bis zur Barrière de l'Etoile, standen vielleicht 50,000 Nationalgarden und Lisnientruppen, und eine unzählige Menge von Zusschauern war auf den Beinen oder an den Fenstern, neugierig erwartend, wie der König aussehen und das Bolf ihn empfangen werde, nach so außerors

bentlichen Ereigniffen. Um ein Uhr gelangten Se. Majestät mit Ihrem Generalstab in die Nahe ber Borte Saint-Denis, wo ich auf einer umgefturzten Therme ftand, um genauer beobachten zu können. Der König ritt nicht in ber Mitte, sondern an ber rechten Seite, wo Rationalgarben ftanden, und ben gangen Weg entlang lag er seitwärts vom Pferde herabgebengt, um überall ben Nationalgarden die Dand zu bruden; als er zwei Stunden ipater beffelben Wegs zurückfehrte, ritt er an ber linken Seite, wo er baffelbe Manover fortfette, fo bafs ich mich nicht wundern würde, wenn er in Folge diefer ichiefen Saltung heute die größten Bruft= schmerzen empfindet, oder fich gar eine Rippe ver= renkt hat. Bene außerordentliche Geduld bes Rönigs war wirklich unbegreifbar. Dabei muffte er beftan= dig lächeln. Aber unter der dicken Freundlichkeit jenes Gesichtes, glaube ich, lag viel Kummer und Sorge. Der Anblick des Mannes hat mir tiefes Mitleid eingeflößt. Er hat sich fehr verändert, feit ich ihn diesen Winter auf einem Ball in den Tui= lerien gegehen. Das Fleisch feines Gefichtes, bamals roth und ichwellend, war gestern schlaff und gelb, fein ichwarzer Backenbart mar jest gang ergraut, fo bafe es aussieht, als wenn fogar feine Bangen fich feitbem geänstigt ob gegenwärtiger und fünf= tiger Schläge bes Schickfals; wenigstens war es ein Zeichen des Rummers, bafs er nicht baran gebacht hat, feinen Backenbart ichwarz zu färben. Der dreiecige Sut, der mit ganger Borderbreite ihm tief in die Stirne gedrückt fag, gab ihm außerdem ein fehr unglückliches Unfehen. Er bat gleichfam mit ben Augen um Wohlwollen und Berzeihung. Bahrlich, diesem Mann war es nicht anzuschen, bafs er uns Alle in Belagerungsftand erklärt hat. Es regte fich baber auch nicht der mindeste Unwille gegen ihn, und ich mufs bezeugen, dafs großer Beifallruf ihn überall begrüßte; besonders haben ihm Diejenigen, benen er bie Sand gebrückt, ein rafen= bes Lebehoch nachgeschrien, und aus taufend Weibermäulern erscholl ein gellendes: Vive le roi! Ich fah eine alte Frau, die ihren Mann in die Rippen ftieß, weil er nicht laut genug geschrien. Gin bitteres Gefühl ergriff mich, wenn ich bachte, bafs bas Bolf, welches jest den armen handedrückenden Ludwig Philipp umjubelt, diefelben Frangofen find, die so oft den Napoleon Bonaparte vorbeireiten fahen mit feinem marmornen Cafargeficht und feinen un= bewegten Augen und "unnahbaren" [Berricher=] Sänden.

Nachdem Ludwig Philipp die Heerschau ges halten, ober vielmehr das Heer betaftet hatte, um

fich zu überzeugen, dass es wirklich existiert, danerte ber militärische Lärm noch mehrere Stunden. Die verschiedenen Korps schrien sich beständig Komplimente zu, wenn sie an einander vorübermarschierten. Vive la ligne! rief die Nationalgarde, und jene schrie dagegen Vive la garde nationale! Sie fraternisierten. Man sah einzelne Liniensoldaten und Nationalgarden in symbolischer Umarmung; eben so, als symbolische Handlung, theisten sie mit einsander ihre Würste, ihr Brot und ihren Wein. Es ereignete sich nicht die geringste Unordnung.

Ich kann nicht umhin zu erwähnen, dass der Ruf: Vive la liberté! der häufigste war, und wenn diese Worte von so vielen tausend bewassneten Leusten aus voller Brust hervorgejauchzt wurden, fühlte man sich ganz heiter beruhigt, trotz des Belagerungsstandes und der instituierten Kriegsgerichte. Aber Das ist es eben, Ludwig Philipp wird sich nie selbstwillig der öffentlichen Meinung entgegenstellen, er wird immer ihre dringendsten Gebote zu erlauschen suchen und immer danach handeln. Das ist die wichtige Bedeutung der gestrigen Revue. Ludwig Philipp sühlte das Bedürsnis, das Bolk in Masse zu sehen, um sich zu überzeugen, dass es ihm seine Kanonenschässse und Ordonanzen nicht übelgenommen und ihn nicht für einen argen Ge-

walttönig hält, und fein sonstiges Misverständnis stattfindet. Das Volk wollte sich aber auch seinen Ludwig Philipp genau betrachten, um sich zu überzeugen, dass er noch immer der unterthänige Höfeling seines souveräuen Willens ist, und ihm noch immer gehorsam und ergeben geblieben. Man konnte deskhalb ebenfalls sagen, das Volk habe den König die Revue passieren lassen, es habe Königschau geshalten, und habe bei dessen Manöver seine allershöchste Zusriedenheit geäußert.

## Paris, ben 12. Juni.

Die große Revue war gestern bas allgemeine Tagesgespräch. Die Gemäßigten sahen barin bas beste Einverständnis zwischen dem König und den Bürgern. Viele ersahrene Leute wollen jedoch diesem schwürfnis zwischen dem König und weissagen ein Zerwürfnis zwischen dem König und den Bürgern, das leicht stattsinden kann, sobald einmal die Insteressen des Thrones mit den Interessen der Boustif in Konslift gerathen. Betzt freisich stützen sie sich wechselseitg, und König und Bürger sind mit einander zusrieden. Wie man mir erzählt, war die Place Bendome vorgestern Nachmittag der Schauplat, wo man jene schöne übereinstimmung am besten

bemerken fonnte; ber König war erheitert burch ben Bubel, womit er auf den Boulevards empfangen worden; und als die Kolonnen der Nationalgarden ihm borbeidefilierten, traten einzelne berfelben ohne Umstände aus der Reihe hervor, reichten auch ihm bie Sand, fagten ihm dabei ein freundliches Wort, ober fagten ihm bundigft ihre Meinung über die letten Ereiquiffe, oder erflärten ihm unumwunden, daß fie ihn unterstüten werden, fo lange er feine Macht nicht missbrauche. Dass Dieses nie geschehe, dafs er nur die Unruhestifter unterdrücken wolle, dafs er die Freiheit und Gleichheit der Frangosen um jo fräftiger verfechten werde, betheuerte Ludwig Phi= lipp aufs heiligste, und sein Wort begründete vieles Bertrauen. Ich habe der Unparteilichkeit wegen diese Umstände nachträglich erwähnen muffen. Ja, ich gestehe es, bas mistrauende Berg ward mir ba= durch etwas befänftigt.

Die Oppositionsjournale scheinen fast die vorsgestrigen Vorgänge ignorieren zu wollen. Überhaupt ist ihr Ton sehr merkwürdig. Es ist eine Art des Ansichhaltens, wie es furchtbaren Ausbrüchen vorsherzugehen pslegt. Sie scheinen nur die Aushebung der Ordonanz über den Belagerungsstand abwarten zu wollen. Der Ton jedes Journales bekundet, in welchem Grade es bei den letzten Ereignissen koms

promittiert ift. Die "Tribune" must gang fchweigen, benn biefe ift am meiften blofigeftellt. Der "Rational" ift es ebenfalls, aber nicht in fo hohem Grade, und er darf ichon mehr und freier fprechen. Der "Temps," ber am stärksten und fühnsten sich gegen die Ordonang des Belagerungsstandes erhoben hat, fteht gar nicht schlecht mit einigen Radelsführern bes Juftemilien, und ift viel mehr gefchütt als Sarrut und Carrel; aber wir wollen uns burch folde Berücksichtigung nicht abhalten laffen, ben Herrn Cofte als einen ber besten Burger Frantreichs zu loben ob der männlichen, großen Worte, womit er fich in bedrängtefter Zeit gegen die Un= gesetlichkeit und die Willfür der Regierung aus= gesprochen hat. — Herr Sarrut ist arretiert; Herrn Carrel fucht man überall. Gegen Carrel ift man wohl am meisten aufgebracht, sund es ift möglich, bass man an ihn ganz besonders gedacht hat, als ex= ceptionelle Gerichte instituiert wurden. Ja, wenn es wahr ware, dass herr Thiers diefen Genieftreich veranlaffte, wie man jett behauptet, fo hat Diefer gewiß mit an feinen ehemaligen Rollegen Carrel gedacht. Denn Lettern mufs er am meiften gefürch= tet haben. Er fennt genau Deffen Macht, und er weiß, dafs jede Partei, wenn fie fiegt, zuerft ihre Renegaten züchtigt. Der Ropf des kleinen Thiers,

noch erfüllt von den Charivaris ber Marfeiller Ruchentopfe und ber Biennet'ichen Lobverfe, muis ge= wife gang betäubt worden fein, als ihm der Donner der Kanonen und der Name Carrel ins Ohr brangen]. Man glaubte nämlich allgemein, Berr Carrel stände an der Spite der Bolksbewegung vom 5. Juni. Das große Gebäude in der Rue du Croiffant, wo die Druderei und die Bureaux des "National," hielt man für bas hauptquartier, und gegen zweitausend Personen, worunter viele von hoher Bedeutung, find borthin gegangen, um fich und ihren Anhang zu jeder Mithilfe anzubieten. Es ist aber gang gewiss, bass Carrel alle folche Unträge abgelehnt, und vorausgefagt, dass die be= absichtigte Revolution misslinge, weil man fie nicht gehörig vorbereitet; weil man fich ber Sympathie bes Volks nicht versichert; weil man ber nöthigften Hilfsmittel entbehre; weil man nicht einmal die agierenden Personen fenne u. f. w. Und in ber That, nie gab es eine Emporung, die ichlechter ein= geleitet worden, und bis auf dieje Stunde weiß man noch nicht, wie fie entstanden ift und sich gestaltet hat. Bemand, der in der Rue St. Martin mitgefochten, versichert: als die Republikaner, die sich dort einge= ichloffen fanden, einander betrachteten, hat Reiner ben Andern gekannt, und nur Zufall hat alle dieje Men-

ichen, die fich gang fremd waren, gufammengebracht. Sie lernten fich jedoch schnell fennen, als fie fich ge= meinschaftlich schlugen, und die meisten ftarben als herzinnig vertraute Waffenbrüber. So hat man auch bis auf diefe Stunde noch nicht ermitteln fonnen, wie es mit der Heimführung Lafahette's eigentlich angegangen ift. Gin Wohlunterrichteter hat mir geftern versichert, die Regierung, die dem Lamarque'= ichen Leichenbegängnisse misstraute und beschalb auch ihre Dragoner in Bereitschaft hielt, habe ber Poli= zei Orbre gegeben, bei etwanigem Ausbruche von Revolte fich immer gleich bes Lafahette's zu bemächtigen, bamit Diefer nicht in die Sande ber Emporer gerathe und burch bas Ansehen seines Namens fie unterftuten tonne; als nun bie erften Schuffe fielen, haben einige Polizeiagenten, als Duvriers verkleidet, den armen Lafahette gewaltsam in eine Rutiche geschoben, und andere ebenfalls verfleibete Polizeiagenten haben fich bavor gespannt, und ihn unter lautem Vive Lafayette! im Triumphe bavon geschleppt.

Wenn man jetzt die Republikaner sprechen hört, so gestehen sie, dass am 6. Juni das Unglück ihrer Freunde ihnen Viel geschadet, dass aber Tags darauf die Thorheit ihrer Feinde, nämlich die Ordonanz über den Belagerungsstand der Stadt Paris,

ihnen desto mehr genutt hat. Sie behaupten, dass der 5. und 6. Juni nur als Borpostengesecht zu betrachten sei, das Reiner von den Notabilitäten der republikanischen Partei dabei gewesen, und dass ihnen aus dem vergossenen Blute viele neue Mitskämpser erwüchsen. Was ich oben erwähnt, scheint diese Behauptung einigermaßen zu unterstützen. Die Partei, die der "National" repräsentiert, und die von der persiden "Gazette de France" als doktrinäre Republikaner bezeichnet wird, nahm an jenen Begebenheiten keinen Theil, und die Häuptlinge der Partei der "Tribüne," die Montagnards, sind ebenssalls nicht dabei zum Vorschein gekommen.

## Paris, ben 17. Juni.

Man macht sich jetzt in der Ferne gewiß die fonderbarsten Vorstellungen von dem hiesigen Zustande, wenn man die letzten Vorfälle, den noch unaufgehobenen État de Siège und die schroffe Gegeneinanderstellung der Parteien bedenkt. Und doch sehen wir diesen Augenblick hier so wenig Versänderung, daß wir uns eben über diesen Mangel an ungewöhnlichen Erscheinungen am meisten wuns dern müssen. Diese Vemerkung ist die Hauptsache,

bie ich mitzutheilen habe, und biefer negative Inhalt meines Briefes wird gewiss manche irrige Boraussetzungen berichtigen.

Es ist hier gang still. Die Rriegsgerichte instruieren mit grimmiger Miene. Bis jett ift noch feine Rate erichoffen. Man lacht, man fpottelt, man wikelt über ben Belagerungszustand, über die Tapferkeit der Nationalgarde, über die Weisheit der Regierung. Was ich gleich vorausgesagt habe, ift richtig eingetroffen: das Justemilien weiß nicht, wie es fich wieder aus bem Beroismus herausziehen foll, und die Belagerten betrachten mit Schadenfreude diefen verzweifelten Zuftand der Belagerer. Diese möchten gern so barbarisch als möglich aus= schen; fie wühlen im Archiv der barbarischsten Zei= ten, um Greuelgesetze wieder ins Leben gu rufen, und es gelingt ihnen nur, sich lächerlich zu machen. Sie wollen Thrannen sein, und die Natur hat fie zu etwas gang Anderm bestimmt.]

Die geputzten Menschengruppen, die in den Gärten des Palais-royal, der Tuilerien, und des Luxembourg spazieren gehen, und die stille Sommerkühle einathmen oder den idhllischen Spielen der kleinen Kinder zuschauen oder in sonstig umsfriedeter Auhe sich erlustigen, diese bilden, ohne es zu wissen, die heiterste Satire auf jenen Belage.

rungszuftand, welcher gefetilich eriftiert. Damit bas Bublifum nur einigermaßen baran glaube, werden mit bem größten Ernft überall Sausfuchungen ge= halten, Rrante werden aus ihren Betten aufgeftort, und man wühlt nach, ob nicht etwa eine Flinte barin versteckt liegt ober gar eine Tüte mit Bulver. - Am meiften werden die armen Fremden beläftigt, die des Belagerungszustandes wegen sich nach ber Prefecture de Police begeben muffen, um neue Aufenthalts-Erlaubniffe nachzusuchen. Sie muffen bort pro forma allerlei Interrogationen ausstehen. Viele Frangosen aus der Proving, befonders Studenten, muffen auf ber Bolizei einen Revers unterschreiben, dass sie mährend ihres Aufenthalts in Baris Nichts gegen die Regierung von Ludwig Philipp unter= nehmen wollten. Biele haben lieber die Stadt verlaffen, als dass fie diefe Unterschrift gaben. Andere unterschrieben nur, nachdem man ihnen erlaubte hinzugusetzen, bafs fie ihrer Gefinnung nach Republifaner feien. Bene polizeiliche Borfichtsmagregel haben gewifs die Doftrinare nach dem Beispiele beutscher Universitäten eingeführt.

Man arretiert noch immer, zuweilen die heterogenften Leute und unter den heterogenften Borwänden; die Sinen wegen Theilnahme an der republikanischen Revolte, Andere wegen einer neu entbedten bonapartiftischen Berschwörung; geftern arres tierte man jogar brei farliftische Pairs, worunter Don Chateaubriand, der Ritter von der traurigen Geftalt, ber befte Schriftsteller und größte Rarr von Franfreich. Die Gefängniffe find überfüllt. In Saint-Belagie allein figen politischer Unklagen halber über 600 Gefangene. Bon einem meiner Freunde, ber wegen Schulden fich bort befindet, und ein grofes Werk ichreibt, in welchem er beweift, bafs Saint-Belagie von den Belasgern gestiftet worden, erhielt ich gestern einen Brief, worin er fehr klagt über ben garm, ber ihn jett umgebe und in feinen ge= lehrten Untersuchungen gestört habe. Der größte übermuth herricht unter ben Gefangenen von Saint-Belagie. Auf die Mauer des Hofes haben fie eine ungeheuer große Birne gezeichnet und barüber ein Meil.

Ich kann bei Erwähnung der Birne nicht umshin zu bemerken, dass die Bilderläden durchaus keine Notiz genommen von unserem Belagerungszustande. Die Birne, und wieder die Birne, ist dort auf allen Karikaturen zu schauen. Die auffallendste ist wohl die Darstellung der Place de la Concorde mit dem Monument, das der Charte gewidmet ist auf letzterm, welches die Gestalt eines Altars hat, liegt eine ungeheure Birne mit den Gesichtszügen

des Königs. - Dem Gemüth eines Deutschen wird Dergleichen auf bie Länge läftig und wibrig. Bene ewigen Spöttereien, gemalt und gedruckt, erregen vicl= mehr bei mir eine gewisse Sympathie für Ludwig Phi= lipp. Er ist mahrhaft zu bedauern, jett mehr als je. Er ift gutig und milbe von Natur, und wird jett gewiss von den Kriegsgerichten dazu verurtheilt, ftrenge zu fein. Dabei fühlt er, bafe Erefutionen weder helfen noch abichrecken, besonders nachdem die Cholera vor einigen Wochen über 35,000 Menichen durch die ichredlichsten Martern hingerichtet. Graufamkeiten werden aber den Gewalthabern eher verziehen, als die Berletzung hergebrachter Rechtsbegriffe, wie sie namentlich in der rückwirkenden Rraft der Belagerungs-Erklärung liegt. Defshalb hat jene Androhung von friegsgerichtlicher Strenge den Republikanern einen fo superioren Ton eingeflößt, und ihre Begner erscheinen baburch jett jo klein.

Paris, ben 7. Juli.

Eine Abspannung, wie sie nach großen Aufregungen einzutreten pflegt, ist hier in biesem Augenblicke bemerkbar. Überall graue Misslaune, Ber-

grämnis, Mübigfeit, aufgesperrte Mäuler, die theils gahnen, theils ohnmächtig bie Bahne meifen. Der Beichluss bes Raffationshofes hat unferem fonderbaren Belagerungszustande fast luftspielartig ein Ende gemacht. Es ift über bieje unborhergefehene Katastrophe so viel gelacht worden, dass man ber Regierung ihren verfehlten Coup d'état fast verzieh. Mit welchem Ergöten lafen wir an den Straffeneden die Broklamation bes herrn Montalivet, worin er fich gleichsam bei ben Parifern bebanfte, bafs fie von dem État de siège so wenig Notiz genom= men und sich unterdessen burchaus nicht in ihren Vergnügungen ftoren laffen! Ich glaube nicht, bafs Beaumarchais biefes Aftenftuck beffer geichrieben hatte. Wahrlich, die jetige Regierung thut Biel für die Aufheiterung bes Bolfs!

Bu gleicher Zeit amusierten sich die Franzosen mit einem sonderbaren Puzzlespiel. Letzteres ist bestanntlich ein hinesischer Zeitvertreib, und man hat dabei die Aufgabe zu lösen, das man mit einigen schiefen und eckigen Stücken Holz eine bestimmte Figur zusammensetzen könne. Nach den Regeln diesigen Spiels beschäftigte man sich nun in den hiessigen Salons, ein neues Ministerium zusammenszuseten, und man hat keine Idee davon, welcheschiefe und eckige Personagen neben einander ges

stellt murden, und wie alle dieje hölzernen Rombinationen bennoch feine honette Befammtfigur bilbeten. - Mit Talleprand und mit Dupin bem Altern wurden die meiften Berfuche angeftellt. Betreff des Ersteren haben die Journale nicht ermangelt, alle möglichen Unwahrheiten mitzutheilen. Dafs man ihm bei ber Bildung eines neuen Di= nisteriums eine fo aukerordentliche Wichtigkeit bei= maß, war eine Haupttäuschung. Der alte Mann ist alt und abgenutt, und ift vielleicht nur ber perfönlichsten Angelegenheiten wegen hierhergereist. Auch behauptet man, er sei sehr frank und schwach; benn er versichere beständig, sich noch nie so gefund und ruftig gefühlt zu haben wie eben jett. Er reife nun, fagte er, ins Bab, um feine Befundheit und Araft zu konsolidieren. Mit der Ctourderie eines Anaben, der die Welt noch nicht von ihrer schlechten Seite kennt, hört man biefen Greis, ber fie noch faum von ihrer guten Seite fennen gelernt, über alle bunten Verwirrungen und Bedrohlichkeiten des Tages aufs leichtfertigste scherzen. Durch biefe bekannte Art, die schwerften Dinge leicht zu nehmen, giebt er sich ein Ansehen von Sicherheit und Iln= fehlbarkeit, und er ift gleichsam der Bapft jener Ungläubigen, jener unfeligen Rirche, die weder an

den heiligen Geift der Bolfer noch an die Mensch= werdung des göttlichen Wortes glaubt.]

Über Dupin's Mifslichkeiten in Betreff einer Ministerwahl haben die Journale viel Sonderbares geschwatt, boch nicht immer ohne Brund. Es ift mahr, dafs er mit dem Konig etwas hart gufammengerathen, und fie fich Beide einmal mit wechselseitigem Unmuthe getrennt. Auch ift es mahr, das Lord Granville die Veranlassung gewesen. Aber die Sache verhält fich folgendermagen: Berr Duvin hatte früher bem König Ludwig Philipp fein Wort gegeben, dass er, sobald Diefer es verlange, die Präsidentur des Konscils annehmen werde. Lord Granville, dem es nicht genehm ift, einen folchen bürgerlichen Mann an ber Spite ber Regierung zu feben, und ber fich im Beifte feiner Rafte einen noblern Premierminifter wünscht, foll gegen Ludwig Philipp einige ernfthafte Bedenklichkeiten über bie Rapacität bes herrn Dupin geäußert haben. Als ber Ronig folche Reden dem Berrn Dupin wieder erzählte, wurde Diefer fo unwirsch, gerieth in fo unziemliche Außerungen, baff gwischen ihm und bem Ronig ein Zerwürfnis entstand. Gine Menge fleiner Intriquen burchfreugt biefe Begebenheit. [Wäre Dupin Prafident des Konfeils geworden, fo hatten fich die meiften Mitglieder des jetigen Minifteriums zurückgezogen. Ein Theil anberer hoher Beamter wäre abgelehnt worden. Der ehemalige Redakteur des "National," Herr Thiers, hätte nothwendiger-weise wieder eine andere Richtung genommen. Hingegen der jetzige Nedakteur des "Temps," Herr Toste, hätte jenes bedeutende Amt erhalten, welches früher der verschwundene Herr Resner bekleidete, nämlich die Oberverwaltung des Staatsschatzes.] Indesseiten lösen; Dupin ist, sobald die Rammer wieder ihre Debatten beginnt, der einzig mögliche Minister des Justemilien; nur er vermag der Opposition parlamentarischen Widerstand zu leisten, und wahrlich, die Regierung wird genugsam Rede stehen müssen.

Bis jett ift Ludwig Philipp noch immer sein eigener Premierminister. Dieses bekundet sich schon dadurch, dass man alle Regierungsakte ihm selber zuschreibt, und nicht Herrn Montalivet, von welschem kaum die Rede ist, ja, welcher nicht einmal gehasst wird. Merkwürdig ist die Umwandlung, die sich seit der Revolte vom 5. und 6. Juni in den Ansichten des Königs gebildet zu haben scheint. Er hält sich nämlich jetzt für ganz stark; er glaubt auf die große Masse der Nation bestimmt rechnen zu können; er glaubt der Mann der Nothwendigkeit zu

fein, bem fich bei ausländischen Anfeindungen bie Nation unbedingt anschließen werde, und er scheint desshalb den Krieg nicht mehr so ängstlich wie sonst au fürchten. Die patriotische Partei bilbet freilich die Minorität, und diefe mifstraut ihm; fie fürchtet mit Recht, dass er gegen die Fremden minder feind= lich geftimmt fei, als gegen die Ginheimischen. Bene bedrohen nur feine Krone, Diefe fein Leben. Dafs Letteres wirklich geschieht, weiß ber König. In ber That, wenn man berücksichtigt, bafe Ludwig Phi= lipp von der blutigften Boswilligfeit feiner Begner in tieffter Seele überzeugt ift, fo mufs man über feine Mäßigung erftaunen. Er hat freilich durch die Erklärung bes État de siège eine unverantwortliche Illegalität sich zu Schulden kommen lassen; aber man tann boch nicht fagen, bafe er feine Dacht unwürdigerweise missbraucht habe. Er hat vielmehr Alle, die ihn personlich beleidigt hatten, großmuthigst verschont, mährend er nur Diejenigen, die feiner Regierung fich feindlich entgegengefett, niederzu= halten oder vielmehr zu entwaffnen suchte. Trot alles Mismuths, den man gegen den König Lud= wig Philipp hegen mag, will sich mir boch die Überzeugung aufdrängen, als fei ber Menfch Lud= wig Philipp ungewöhnlich ebelherzig und großfinnig. Seine Sauptleidenschaft icheint die Baufucht zu fein.

Ich war gestern in den Tuilerien; überall wird dort gebaut, über und unter der Erde; Zimmerwände werden eingerissen, große Keller werden ausgegrasben, und Das ist ein beständiger Nipp-Nlapp. Der König, welcher mit seiner ganzen Familie in St. Cloud wohnt, kommt täglich nach Paris und bestrachtet dann zuerst die Fortschritte der Bauten in den Tuilerien. Diese stehen jetzt fast ganz seer; nur das Ministerkonseil wird dort gehalten. O, wenn alte Blutstropsen sprechen könnten, wie es in den Kindermärchen geschicht, so würde man dort manchsmal guten Rath vernehmen; denn in jedem Zimmer dieses tragischen Hauses ist belehrendes Blut gestossen.

Paris, den 15. Juli.

Der vierzehnte Julius ist ruhig vorüber gesgangen, ohne dass die von der Polizei angekündigte Emeute irgendwo zum Vorscheine kam. Es war aber auch ein so heißer Tag, es lag eine so drüschende Schwüle auf ganz Paris, dass jene Ankündisgung nicht einmal die gehörige Anzahl Neugieriger nach den gewöhnlichen Tummelorten der Emeuten locken konnte. Nur auf dem großen Inaugurals

blate ber Revolution, wo einft an Diesem Tage die Baftille gerstört murde, zeigten sich viele Gruppen von Menschen, die in der grellften Mittagshite ruhig ausharrten, und fich gleichsam aus Patriotismus von der Juliussonne braten ließen. Es hieß früherhin, dafs man am 14. Juli die alten Baftillenfturmer, die noch am Leben find und die jest eine Penfion bekommen, auf diesem Plate öffentlich belorberen wollte. Dem Lafahette war bei diefer Feier eine Hauptrolle zugedacht. Aber burch die Affären vom 5. und 6. Juni mag dieses Brojett rudgangig geworben fein; auch icheint Lafanette in diesem Jahre nach keinen neuen Triumph= zügen zu verlangen. Bielleicht gab's unter ben Gruppen auf dem Baftillenplate mehr Polizei als Menschen; benn es wurden bitterbose Bemerkungen jo laut geäußert, wie nur verkleidete Mouchards fie auszusprechen pflegen. Ludwig Philipp, hieß es, sei ein Berräther, die Rationalgarden seien Berräther, die Deputierten feien Berräther, nur die Juliussonne meine es noch ehrlich. Und in ber That, fie that das Ihrige und durchglühte uns mit ihren Strahlen, bafs es fast nicht zum Aushalten war. Was mich betrifft, ich machte in der ftarfen Site die Bemerfung, dafs die Baftille ein fehr fühles Gebäude gewesen sein muss, und gewiss

im Sommer einen fehr angenehmen Schatten gegeben hat. 218 fie gerftort murbe, fagen bort fünf Personen gefangen. Bett giebt's aber gehn Staats= gefängniffe, und in St. Belagie allein fiten über 600 Staatsgefangene. St. Belagie foll fehr ungefund fein und ift fehr eng gebaut. Es geht aber luftig bort gu; die Republifaner und die Rarliften halten sich zwar von einander getrennt, rufen sich jedoch beständig luftige Wite zu und lachen und jubeln. Bene, die Republifaner, tragen rothe Bafo= binermuten; Dieje, bie Karliften, tragen grune Müten mit einer weißen Lilienquafte; Bene ichreien beständig Vive la République! Diese schreien Vive Henri V! Gemeinschaftlicher Beifallsruf erschallt, wenn Jemand mit wilder Wuth auf Ludwig Phi= lipp losichimpft. Dieses geschieht um jo unummundener, ba in St. Belagie fein Gefangener weder arretiert noch festgesetzt werden kann. Die meisten Sittöpfe, die fonft bei jedem Unlaffe gleich tumultuieren, sitzen jett bort in Gewahrsam, und ber Polizei fonnte es baber feitdem nicht gelingen, eine etwas ergiebige Emeute hervorzubringen. Die Republikaner werden fich vor der Sand fehr hüten, Gewaltsames zu versuchen. Auch haben fie teine Waffen; die Desarmierung ift fehr gründlich betrieben worden.

Beute ift ber Ramenstag bes jungen Beinrich, und man erwartet einige farliftifche Exceffe. Gine Proflamation zu Gunften Beinrich's V. wurde ge= ftern Abend durch Chiffonniers und verkleidete Briefter verbreitet. Es heißt barin, er werde Frankreich glücklich machen und vor der fremden Invasion beschützen; nächstes Sahr ift er mundig, indem nämlich die frangofischen Könige ichon mit 13 Jahren mundig werden und ihre höchste Ausbildung erlangt haben. Auf jener Proklamation ift der junge Heinrich zum erstenmal bargestellt mit Scepter und Krone; bisher fah man ihn immer in der Tracht eines Pilgers ober eines Bergichotten, ber Relfen erklimmt ober einer armen Bettelfrau feine Borje in die hand brückt u. f. w. Es ist jedoch von diefer Mijere wenig Bedrohliches zu erwarten. Die Rarliften find auch fehr niedergeschlagenen Muthes. Die Tollfühnheit der Bergogin von Berry hat ihnen Biel geschabet. Bergebens hatten bie Säupter ber Parifer Karliften den Herrn Berrner an die Berzogin abgeschickt, um fie zur Beimkehr nach Holhrood zu vermögen. Bergebens hat Ludwig Philipp durch seine Agenten Daffelbe zu bewirken gefucht. Bergebens murde fie von fremden Befand= ten um Gotteswillen beschworen, ihr Treiben für den Augenblick aufzugeben. Alle Bernunftgrunde, Drohungen und Bitten haben diese halsstarrige Frau nicht zur Abreise bewegen können. Sie ist noch immer in der Bendée. Obgleich aller Mittel entblößt und nirgends mehr Unterstützung findend, will sie nicht weichen. Der Schlüssel des Räthsels ist, dass dumme oder kluge Priester sie fanatissert und ihr eingeredet haben, es werde ihrem Kinde Segen bringen, wenn sie jetzt für dessen Sache stürbe. Und nun sucht sie den Tod mit religiöser Marthrsucht und schwärmerischer Mutterliebe.

Wenn fich hier auf den öffentlichen Plagen feine Bewegungen zeigen, fo befundet fich befto mehr Unruhe in der Gesellschaft. Bunachst find es die deutschen Ungelegenheiten, die Beschlüffe bes Bundestags, welche alle Beifter aufgeregt. Da werden nun über Deutschland die unfinnigsten Ur= theile gefällt. Die Frangosen in ihrem leichtfertigen Brrthume meinen, die Fürsten unterdrückten die Freiheit und fie feben nicht ein, dass nur ber Anarchie unter den beutschen Liberalen ein Ende ge= macht werden foll, und dass überhaupt die Ginig= feit und das Seil des deutschen Bolfs befordert wird. Schon den zweiten Junius hat der "Temps" von den feche Artifeln des Bundestagsbeschluffes eine Inhaltsanzeige geliefert. Gin bekannter Pietift hatte hier noch früher Auszüge jenes Beschluffes

in der Tajche herum getragen, und durch die Mittheilung derfelben viele Herzen erbaut.

Mächit ben beutiden, beichäftigen uns hier bie belgisch-hollandischen Angelegenheiten, die fich ftundlich mehr und mehr verwickeln, und die doch aufs ichnellste beendigt werden follen. Man glaubt, England beabsichtige, diese Berwirrniffe durch ernsthafte Magregeln auf eine oder die andere Urt zu lofen, und biefe Absicht, nicht bas Intereffe für Bolen, fei ber eigentliche Zweck ber Durham'ichen Reise nach Petersburg. Jedenfalls wird die Wahl bes Botschafters felbst als ein Zeichen von ent= ichiedenem Willen betrachtet. Denn Lord Durham ift ber grämlich fträubsamfte, edigfte Sohn Albions, und dabei ift er der ruffischen Ramarilla perfönlich gram, weil diefe bei Belegenheit der Reformbill gegen ihn, welcher ber eifrigste Reformer, und ge= gen feinen Schwiegervater, ben Lord Gren, fehr feindselig intriguiert und durch alle Mittel ihn zu fturgen gefucht haben foll. Die Freunde des Friebens hoffen, dass er und der Kaifer Nifolaus nicht viel mit einander sprechen werden, da Letterer burch die ungebührliche, fehr ichnöde Beife, wie man von ihm im Parlamente geredet, feineswegs freundlich gestimmt fein mag. Bielleicht ift aber auch aus gang natürlichen Gründen zwischen Beiben feine bedeutende Unterredung möglich, und Alles wird von dolmetschenden Mittelspersonen abhängen.] —

Ludwig Philipp ist noch immer der Meinung, bafs er ftark fei. Seht, wie ftark wir find! ift in ben Tuilerien der Refrain jeder Rede. Wie ein Rranter immer von Gefundheit spricht, und nicht genug zu rühmen weiß, dass er gut verdaue, dass er ohne Rrampfe auf ben Beinen ftehen fonne, bass er gang bequem Athem schöpfe u. f. w., so iprechen jene Leute unaufhörlich von Stärke und von der Rraft, die fie bei den verschiedenen Be= brohnissen schon entwickelt und noch zu entwickeln vermögen. Da kommen nun täglich die Diplomaten aufs Schloss und fühlen ihnen den Buls, und laffen fich die Bunge zeigen, betrachten forgfältig ben Urin, und ichicken bann ihren Sofen bas poli= tische Sanitätsbülletin. Bei den fremden Bevoll= mächtigten ift es ja ebenfalls eine ewige Frage: Ift Ludwig Philipp stark ober schwach? Im erstern Falle fonnen ihre Berren baheim jede Magregel ruhig beschließen und ausführen; im andern Falle, wo ein Umfturz der frangösischen Regierung und Rrieg zu befürchten ftande, dürften fie nichts Unmilbes zu Saufe unternehmen\*). - Bene große

<sup>\*)</sup> Die erfte Salfte des obigen Absates, bis hieher, findet fich auch in den frangösischen Ausgaben. Der Herausgeber.

Frage, ob Ludwig Philipp schwach ober start ift. mag schwer zu entscheiden sein. Aber leicht ift es einzusehen, daß die Frangofen felbft in diesem Augenblide burchaus nicht ichwach find. 3m Bergen der Bolfer haben fie neue Alijerte gefunden, während ihre Gegner jett eben nicht auf der Sohe ber Bobularität fteben. Sie haben unfichtbare Geifterheere zu Rampfgenoffen, und dabei find ihre eigenen leiblichen Armeen im blühenbften Buftande. Die französische Bugend ist so kriegsluftig und begeistert wie 1792. Mit luftiger Musik ziehen die jungen Konffribierten durch die Stadt, und tragen auf ben Süten flatternde Bander und Blumen und die Nummer, die fie gezogen, welche gleichsam ihr großes Loos. Und babei werden Freiheitslieder gefungen und Mariche getrommelt bom Sahre 90.

## Aus der Hormandie.

Savre, den 1. August.

Ob Ludwig Philipp stark oder schwach ist, scheint wirklich die Hauptsprage zu sein, deren Lössung eben so sehr die Völker wie die Machthaber interessiert. Ich hielt sie daher beständig im Sinne während meiner Exkursion durch die nördlichen Provinzen Frankreichs. Dennoch ersuhr ich, die öffentliche Stimmung betreffend, so viel Widerssprechendes, dass ich über jene Frage nicht viel Gründlicheres mittheilen kann, als Diesenigen, die in den Tuiserien, oder vielmehr in St. Cloud, ihre Beisheit holen. Die Nordfranzosen, namentslich die schlauen Normannen, sind überhaupt nicht so leicht geneigt, sich unverhohlen auszusprechen, wie die Leute im Lande Dc. Oder ist es schon ein Zeichen von Missvergnügen, dass jener Theil der

Bürger im Lande Dui, die nur für bas Landesintereffe beforgt find, meiftens ein ernftes Stillichweigen beobachten, fobalb man fie über Letteres befragt? Rur die Jugend, welche für Ideenintes reffen begeiftert ift, äußert sich unverschleiert über bas, wie fie glaubt, unvermeibliche Rahen einer Republif: und die Karliften, welche einem Berfonenintereffe zugethan find, infinnieren auf alle mögliche Weife ihren Safs gegen die jetigen Gewalthaber, Die fie mit den übertriebenften Farben ichilbern, und deren Sturg fie als gang gewiß, fast bis auf Tag und Stunde, voraussagen. Die Karliften find in hiefiger Begend ziemlich gahlreich. Diefes erklärt fich baburch, bafs hier noch ein besonderes Intereffe vorhanden ift, nämlich eine Borliebe für einige Blie= ber ber gefallenen Dynaftie, die in biefer Begend ben Sommer zuzubringen pflegten und fich hie und da beliebt zu machen wufften. Namentlich that Diefes die Bergogin von Berry. Die Abenteuer berfelben find daher bas Tagsgefpräch in diefer Proving, und die Priefter der katholischen Rirche erfinden noch obendrein die gottseligsten Legenden gur Berherrlichung ber politischen Madonna und ber gebenebeiten Frucht ihres Leibes. In frühern Zeiten waren die Priefter feineswegs fo befonders mit bem firchlichen Gifer ber Bergogin gufrieben, und eben indem Letztere manchmal das priesterliche Missfallen erregte, erwarb sie sich die Gunst des Bolkes. "Die kleine nette Fran ist durchaus nicht so bigott wie die Andern," — hieß es damals — "seht, wie weltlich kokett sie der Procession einherschlendert, und das Gebetbuch ganz gleichgültig in der Hand trägt, und die Kerze so spielend niedrig hält, das das Wachs auf die Atlasschleppe ihrer Schwägerin, der brummig devoten Angoulème, niederträuselt!" Diese Zeiten sind vorbei, die rosige Heiterkeit ist erblichen auf den Wangen der armen Karoline, sie ist fromm geworden wie die Andern, und trägt die Kerze ganz so gläubig, wie die Priester es begehren, und sie entzündet damit den Bürgerkrieg im schönen Frankreich, wie die Priester es begehren.

Ich kann nicht umhin zu bemerken, bafs der Einfluss der katholischen Geistlichen in dieser Proving größer ist, als man es in Paris glaubt. Bei Leichenzügen sieht man sie hier in ihren Kirchentrachten, mit Kreuzen und Fahnen, und melancholisch singend, durch die Straßen wandeln, ein Andlick, der schier befremblich, wenn man aus der Hauptstadt kommt, wo Dergleichen von der Polizei, oder vielmehr von dem Bolke, streng untersagt ist. So lang ich in Paris war, habe ich nie einen Geistlichen in seiner Umtstracht auf der Straße gesehen; bei keinem

einzigen von den vielen tausend Leichenbegängnissen, die in der Cholerazeit mir vorüberzogen, sah ich die Kirche weder durch ihre Diener noch durch ihre Symbole repräsentiert. Viele wollen jedoch behaupsten, daß auch in Paris die Religion wieder still ausslede. Es ist wahr, wenigstens die französisch katholische Gemeinde des Abbe Chatel nimmt tägslich zu; der Saal Desselben auf der Rue Clicht ist schon zu eng geworden für die Menge der Gläubigen, und seit einiger Zeit hält er den kathoslischen Gottesdienst in dem großen Gebäude auf dem Boulevard Bonnes Nouvelle, worin früherhin Herr Martin die Thiere seiner Menagerie sehen lassen, und worauf jetzt mit großen Buchstaben die Ausschlichtes kellise eatholique et apostolique.

Diejenigen Nordfranzosen, die weder von der Republik noch von dem Mirakelknaben Etwas wissen wollen, sondern nur den Wohlstand Frankreichs wünschen, sind just keine allzueifrige Anhänger von Ludwig Philipp, rühmen ihn auch eben nicht wegen seiner Offenherzigkeit und Gradheit, sim Gegentheil, sie bedauern, qu'il n'est pas franc; aber sie sind durchdrungen von der Überzeugung, dass er der Mann der Nothwendigkeit sei; dass man sein Aussehen unterstützen müsse, insofern die öffentliche Ruhe dadurch erhalten werde; dass die Unterdrückung

aller Emeuten für ben Sandel heilfam fei, und dass man überhaupt, damit ber Sandel nicht gang stocke, jede neue Revolution und gar den Krieg vermeiden muffe. Letteren fürchten fie nur wegen des Handels, der schon jett in einem kläglichen Buftande. Sie fürchten ben Krieg nicht bes Krieges wegen, benn sie sind Frangosen, also ruhmsüchtig und fampfluftig von Beblüt, und obendrein find fie bon größerem und ftarkerem Gliederban als bie Sudfrangofen, und übertreffen diese vielleicht, wo Festigkeit und hartnäckige Ausdauer verlangt wird. Ift Das eine Folge ber Beimischung von germanischer Race? Sie gleichen ihren großen ge= waltigen Pferden, die eben fo tuchtig zum muthigen Trab, wie zum Lafttragen und Überwinden aller Mühfeligkeiten der Witterung und des Weges. Diefe Menschen fürchten weber Öfterreicher noch Ruffen. weder Breufen noch Baschkieren. Sie find weber Anhänger noch Gegner von Ludwig Philipp. Sobald es Rrieg giebt, folgen fie ber breifarbigen Fahne, gleichviel wer biefe trägt.

\*) Ich glaube wirklich, sobald Krieg erklärt würde, find die innern Zwistigkeiten der Franzosen,

<sup>\*)</sup> Der Schluß biefes Briefes finbet fich auch in ben französischen Ausgaben. Der Berausgeber.

auf eine ober bie andere Art, burch Rachgtebigfeit ober Gewalt, schnell geschlichtet, und Frankreich ift eine gewaltige, einige Macht, die aller Welt die Spitze bieten kann. Die Stärke ober Schmäche von Ludwig Philipp ift alsbann fein Gegenftand ber Rontroverse. Er ift alsbann entweder ftark ober aar Nichts mehr. Die Frage, ob er ftark ober schwach, gilt nur für die Erhaltung bes Friebenszustandes, und nur in biefer Sinficht ift fie wichtig für auswärtige Mächte. Ich erhielt von mehreren Seiten die Antwort: Le parti du roi est très nombreux, mais il n'est pas fort. Ich glaube, diese Worte geben viel Stoff zum Nachbenten. Zunächst liegt barin bie schmergliche Undeutung, dass die Regierung selbst nur einer Partei und allen Partei=Intereffen unterworfen fei. Der Rönig ift hier nicht mehr die erhabene Obergewalt, die von der Sohe des Thrones dem Kampfe der Parteien ruhig zuschaut und fie im heilfamen Gleichgewichte zu halten weiß; nein, er ift felbft herab= gestiegen in die Arena. Obilon-Barrot, Mauguin, Carrel, Pages, Cavaignac bunken sich vielleicht nur durch die Zufälligkeit der momentanen Gewalt von ihm unterschieden. Das ift die trübselige Folge davon, dass ber König bie Präsidentur bes Ronfeils fich felbst zutheilte. Best kann Ludwig

Philipp nicht das vorhandene Regierungsspftem ändern, ohne dass er alsdann in Widerspruch mit seiner Partei und sich selbst siele. So kam es, dass ihn die Presse gleich dem ersten Chef einer Partei behandelt, in ihm selber alle Regierungsschler rügt, jedes ministerielle Wort seiner eigenen Zunge zuschreibt und in dem Bürgerkönig nur den Königminister sieht. Wenn die Götterbilder von ihren erhabenen Postamenten herabsteigen, dann entweicht die heilige Ehrsurcht, die wir ihnen zollsten, und wir richten sie nach ihren Thaten und Worten, als wären sie unseres Gleichen.

Was die Andentung betrifft, dass die Partei des Königs zwar zahlreich, aber nicht stark sei, so ist damit freisich nichts Neues gesagt, es ist Dieses eine längst bekannte Wahrheit; aber bemerstenswerth ist es, dass auch das Volk diese Entsbeckung gemacht, dass es nicht wie gewöhnlich die Köpse zählt, sondern die Hände, und dass es genan unterscheidet Die, welche Beisall klatschen, und Die, welche zum Schwerte greisen. Das Volk hat sich seine Leute genan betrachtet, und weiß sehr gut, dass die Partei des Königs aus folgenden drei Klassen besteht: nämlich aus Handelss und Vesigseuten, welche für ihre Buden und Güter besorgt sind, aus Kampsmüden, welche überhaupt Ruhe

haben möchten, und aus Bangherzigen, welche die Herrschaft des Schreckens befürchten. Diese königsliche Partei, mit Eigenthum bepackt, verdrießlich ob jeder Störnis in ihrer Behaglichkeit, diese Masjorität steht einer Minorität gegenüber, die wenig Bagage zu schleppen hat, und dabei unruhsüchtig über alle Maßen ist, ohne in ihrem wilden schranskenlosen Ideengange den Schrecken anders als wie einen Bundesgenossen zu betrachten.

Trotz ber großen Kopfzahl, trotz bes Triumphes vom 6. Junius, zweifelt das Bolk an der Stärke des Justemilieu. Es ist aber immer bedenkslich, wenn eine Regierung nicht stark scheint in den Augen des Bolkes. Es lockt dann Jeden, seine Kraft daran zu versuchen; ein dämonisch dunkler Drang treibt die Menschen, daran zu rütsteln. Das ist das Geheimnis der Revolution.

Dieppe, ben 20. Auguft \*).

Man hat keinen Begriff davon, welchen Ginbruck der Tod des jungen Napoleon bei den untern

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Diefer Brief findet fich, mit Ausnahme ber beiben letten Abfate, auch in ben frangösischen Ausgaben.

Rlaffen des frangösischen Bolks hervorgebracht. Schon bas sentimentale Bülletin, welches der "Temps" über fein allmähliches Dahinfterben vor etwa fechs Wochen geliefert, und welches besonders abaedruckt in Baris für einen Son herumverkauft wurde, hat bort in allen Carrefours die äußerste Betrübnis erreat. Sogar junge Republikaner fah ich weinen; die alten jedoch schienen nicht sehr gerührt "), und von einem berfelben hörte ich mit Befrembung bie verdrickliche Außerung: Ne pleurez pas, c'était le fils de l'homme qui a fait mitrailler le peuple le .13. Vendémiaire. Es ist sonderbar, wenn Jemanben ein Missgeschick trifft, so erinnern wir uns unwillfürlich irgend einer alten Unbill, die uns von feiner Seite widerfahren, und woran wir vielleicht feit undenklicher Zeit nicht gedacht haben. -Gang unbedingt verchrt man den Raifer auf dem Lande; da hängt in jeder Sütte das Porträt "des Mannes," und zwar, wie die "Quotidienne" bemerft, an berfelben Wand, wo das Porträt des Hanssohnes hängen würde, wäre er nicht von jenem Manne auf einem feiner hundert Schlachtfelber hingeopfert worden. Der Arger entlocht zuweilen

<sup>\*)</sup> Der Schlufs biefes Sates und ber nachfolgenbe Sat fehlen in ber neuesten frangösischen Ausgabe.

Der Herausgeber.

ber "Quotidienne" bie ehrlichsten Bemerkungen, und barüber ärgert sich bann die jesuitisch seinere "Gazette;" Das ist ihre hauptsächliche politische Berschiedenheit.

Ich bereiste ben größten Theil ber norbfranzössischen Küstengegenben, während die Nachricht von dem Tode des jungen Napoleon sich dort verbreistete. Ich fand deskhalb überall, wohin ich kam, eine wunderbare Trauer unter den Leuten. Sie fühlten einen reinen Schmerz, der nicht in dem Eigennutze des Tages wurzelte, sondern in den liebsten Erinsnerungen einer glorreichen Vergangenheit. Besonders unter den schönen Normanninnen war großes Klagen um den frühen Tod des jungen Heldensschnes.

Sa, in allen Hütten hängt das Bild des Raisfers. Überall fand ich es mit Trauerblumen bekränzt, wie Heilandsbilder in der Charwoche. Biele Solsdaten trugen Flor. Ein alter Stelzfuß reichte mir wehmüthig die Hand mit den Worten: À présent tout est fini.

Freilich, für jene Bonapartisten, die an eine kaiserliche Auferstehung des Fleisches glaubten, ist Alles zu Ende. Napoleon ist ihnen nur noch ein Name, wie etwa Alexander von Macedonien, dessen Leibeserben in gleicher Beise früh verblichen. Aber für die Bonapartisten, die an eine Anferstehung bes Geistes geglaubt, erblüht jetzt die beste Hossnung. Der Bonapartismus ist für Diese nicht eine Überlieserung der Macht durch Zeugung und Erstgeburt; nein, ihr Bonapartismus ist jetzt gleichsam von aller thierischen Beimischung gereinigt, er ist ihnen die Idee einer Alleinherrschaft der höchsten Kraft, angewendet zum Besten des Bolks, und wer diese Kraft hat und sie so anwendet, Den nennen sie Napoleon II. Wie Cäsar der bloßen Herrschersgewalt seinen Namen gab, so gibt Napoleon seinen Namen einem neuen Cäsarthume, wozu nur Dersienige berechtigt ist, der die höchste Fähigkeit und den besten Willen besitzt.

In gewisser Hinsicht war Napoleon ein saintssimonistischer Kaiser; wie er selbst vermöge seiner geistigen Superiorität zur Obergewalt befugt war, so beförderte er nur die Herrschaft der Kapacitäten, und erzielte die phhsische und moralische Wohlfahrt der zahlreichern und ärmern Klassen. Er herrschte weniger zum Besten des dritten Standes, des Mitstelstandes, des Instemilien, als vielmehr zum Besten der Männer, deren Vermögen nur in Herz und Hand besteht; und gar seine Armee war eine Hierarchie, deren Ehrenstusen nur durch Eigenwerth und Fähigkeit erstiegen wurden. Der geringste Bau-

ernsohn konnte bort, eben so gut wie der Junker aus dem ältesten Hause, die höchsten Würden erstangen und Gold und Sterne erwerben. Darum hängt des Kaisers Bild in der Hütte jedes Landsmannes, an derselben Wand, wo das Bild des eigenen Sohnes hängen würde, wenn dieser nicht auf irgend einem Schlachtselbe gefallen wäre, ehe er zum General avanciert, oder gar zum Herzog oder zum König, wie so mancher arme Bursche, der durch Muth und Talent sich so hoch emporsschwingen konnte — als der Kaiser noch regierte. In dem Bilde desselben verehrt vielleicht Mancher nur die verblichene Hossfnung seiner eigenen Herrslichkeit.

Am öftesten fand ich in den Bauernhäusern das Bild des Kaisers, wie er zu Saffa das Kazareth besucht, und wie er zu St. Helena auf dem Tods bette liegt. Beide Darstellungen tragen auffallende Ühnlichkeit mit den Heiligenbildern jener christlichen Religion, die jetzt in Frankreich erloschen ist. Auf dem einen Bilde gleicht Napoleon einem Heilande, von dessen Berührung die Pestkranken zu genesen scheinen; auf dem andern Bilde stirbt er gleichsam den Tod der Sühne.

Wir, die wir von einer andern Symbolik befangen find, wir sehen in Napoleon's Martyrtod auf St. Helena keine Versöhnung in dem angedeuteten Sinne, der Kaiser büßte dort für den schlimmssten seiner Irrthümer, für die Treusosigkeit, die er gegen die Revolution, seine Mutter, begangen. Die Geschichte hatte längst gezeigt, wie die Vermählung zwischen dem Sohne der Revolution und der Tochster der Vergangenheit nimmermehr gedeihen konnte,— und jetzt sehen wir auch, wie die einzige Frucht solcher She nicht lange zu leben vermochte und klägslich dahinstarb.

In Betreff ber Erbschaft des Verstorbenen sind die Meinungen sehr getheilt. Die Freunde von Lud-wig Philipp glauben, das jetzt die verwaisten Bo-napartisten sich ihnen anschließen werden; doch zweiste ich, ob die Männer des Krieges und des Ruhmes so schnell ins friedliche Instemilien übergehen können. Die Karlisten glauben, dass die Bonapartisten jetzt dem alleinigen Prätendenten, Heinrich V., huldigen werden; ich weiß wahrlich nicht, ob ich in den Hoffnungen dieser Menschen mehr ihre Thorsheit oder ihre Insolenz bewundern soll. Die Respublikaner scheinen noch am meisten im Stande zu sein, die Bonapartisten an sich zu ziehen; aber wenn es einst leicht war, aus den ungekämmtesten Sans-külotten die brillantesten Imperialisten zu machen,

fo mag es jest schwer sein, die entgegengesetze Umwandlung zu bewerkstelligen.

Man bedauert, dass die theuern Reliquien, wie bas Schwert des Raifers, der Mantel von Marengo, der welthiftorische dreiedige Sut u. Dal. m., welche gemäß bem Testamente von St. Selena bem jungen Reichstadt überliefert worden, nicht Frantreich anheimfallen. Bebe ber frangofischen Barteien fonnte ein Stud aus biefem Nachlaffe fehr aut brauchen. Und wahrlich, wenn ich darüber zu ver= fügen hätte, fo follte die Bertheilung folgender= maken ftattfinden: ben Republikanern würde ich bas Schwert des Raifers überliefern, dieweil fie noch die Einzigen find, die es zu gebrauchen verständen. Den herren vom Juftemilieu würde ich ben Mantel von Marengo zukommen laffen; und in der That, fie bedürfen eines folden Mantels, um ihre ruhmlofe Bloge bamit zu bedecken. Den Rarliften gabe ich bes Raifers Sut, ber freilich für folche Röpfe nicht fehr paffend ift, aber ihnen boch zu Gute fommen fann, wenn fie nächstens wieder aufs haupt geschlagen werden; ja, ich gabe ihnen auch die kaiferlichen Stiefel, die fie ebenfalls brauchen können, wenn fie nächstens wieder babon laufen muffen. Was aber ben Stock betrifft, womit ber Raifer bei Bena fpazieren gegangen, so zweifle ich, ob berfelbe fich unter

der herzoglich Reichstädtischen Verlassenschaft befindet, und ich glaube, die Franzosen haben ihn noch immer in Händen.

Rächst dem Tode des jungen Napoleon, hörte ich die Fahrten der Bergogin von Berry in diesen Provinzen am meisten besprechen. Die Abenteuer dieser Frau werden hier so poetisch erzählt, dass man glaubt, die Enkel der Fabliauxdichter hatten fie in mußiger Laune ersonnen. Dann gab auch die Hochzeit von Compiegne fehr viel Stoff gur Unterhaltung; ich könnte eine Insektensammlung von schlechten Wigen mittheilen, die ich in einem farliftischen Schloffe barüber bebitieren hörte. 3. B. einer der Keftredner in Compieane foll bemerkt haben, in Compièque sei die Jungfrau von Orleans gefangen worden, und es füge fich jett, dass wieder in Compiègne einer Jungfrau von Orleans Feffeln angelegt würden. - Obgleich in allen frangöfischen Blättern aufs prunkhafteste erzählt wird, bafs ber Busammenfluss von Fremden hier fehr groß und überhaupt das Badeleben in Dieppe diefes Jahr fehr brillant sei, so habe ich doch an Ort und Stelle das Gegentheil gefunden. Es find hier viel= leicht feine fünfzig eigentliche Babegafte, Alles ift trift und betrübt, und das Bad, das durch die Berzogin von Berry, die alle Sommer hieher kam, einst so mächtig emporblühte, ist auf immer zu Grunde gegangen. Da viele Menschen dieser Stadt hiedurch in bitterste Armuth versinken und den Sturz der Bourdonen als die Quelle ihres Unglücks betrachten, so ist es begreislich, dass man hier viele enragierte Karlisten sindet. Dennoch würde man Dieppe versleunden, wenn man annähme, dass mehr als ein Biertheil seiner Bewohner aus Anhängern der vorigen Ohnastie bestände. Nirgends zeigen die Nationalgarden mehr Patriotismus als hier, alle sind hier gleich beim ersten Trommelschlage versammelt, wenn exerciert werden soll; alle sind hier ganz unissormiert, welches Letztere von besonderem Eiser zeugt. Das Napoleonssest wurde dieser Tage mit auffalsendem Enthusiasmus geseiert.

Ludwig Philipp wird hier im Allgemeinen weder geliebt noch gehasst. Man betrachtet seine Erhaltung als nothwendig für das Slück Frank-reichs; für sein Regiment ist man nicht sonderlich begeistert. Die Franzosen sind allgemein durch die freie Presse so wohlunterrichtet über die wahre Lage der Dinge, sie sind so politisch aufgeklärt, das sie kleine Übel mit Seduld ertragen, um gröskeren nicht anheimzufallen. Segen den persönlichen Charakter des Königs hat man Wenig einzuwenden; man hält ihn für sinen ehrenwerthen Mann.

Rouen, ben 17. September.

3ch schreibe diese Zeilen in der ehemaligen Refidenz der Berzöge von der Normandie, in der alterthümlichen Stadt, wo noch fo viele fteinerne Urfunden uns an die Geschichte jenes Bolfes er= innern, das wegen feiner ehemaligen Belbenfahrten und Abentenerlichkeit und wegen feiner jetigen Processsucht und Erwerblift so berühmt ift. In jener Burg dort haufte Robert der Teufel, den Menerbeer in Mufik gefett; auf jenem Marktplate ver= brannte man die Pücelle, das großmüthige Mäd= den, das Schiller und Voltaire befungen; in jenem Dome liegt das Herz des Richard, des tapfern Königs, den man selber Löwenherz, Coeur de lion, genannt hat; diefem Boden entsprofften die Sieger von Haftings, die Sohne Tankred's und fo viele andre Blumen normannischer Ritterschaft — aber Diese geben uns heute Alle Richts an, wir beschäftigen uns hier vielmehr mit ber Frage: Sat Lud= wig Philipp's friedfames Shftem Wurzel geschlagen in dem friegerischen Boden ber Normandie? 3ft bas neue Bürgerkönigthum gut ober ichlecht gebettet in der alten Seldenwiege ber englischen und ita= liänischen Aristofratie, in dem Lande der Normannen? Diese Frage glaube ich heute aufs fürzeste beantworten zu können: Die großen Gutsbesiger,

meistens Abel, find karliftisch gefinnt, die wohl= habenden Gewerhsleute und Landbauer find phi= lippistisch, und die untere Bolksmenge verachtet und hafft die Bourbonen, und liebt geringern Theils die gigantischen Erinnerungen ber Republik, größern Theils ben glänzenden Heroismus ber Raiserzeit. Die Rarliften, wie jede unterbrudte Partei, find thätiger als die Philippisten, die sich gesichert fühlen, und zu ihrem Lobe mag es gefagt fein, baf8 fie auch größere Opfer bringen, nämlich Gelbopfer. Die Karliften, die nie an ihrem einstigen Siege zweifeln und überzeugt find, dafs ihnen die Bukunft alle Opfer ber Gegenwart taufendfach vergütet, geben ihren letten Son her, wenn ihr Partei-Intereffe daburch gefördert scheint; es liegt überhaupt im Charatter diefer Rlaffe, bafs fie bes eignen Gutes me= niger achtet, als fie nach frembem Eigenthum luftern ist (sui profusus, alieni appetens). Habsucht und Berichwendung find Geschwifter. Der Rotürier, ber nicht durch Sofdienst, Maitreffengunft, fuße Rede und leichtes Spiel, fondern burch fcmere, faure Arbeit feine irdischen Güter zu erwerben pflegt, hält fester an bem Erworbenen.

Indessen, die guten Bürger der Normandie haben die Einsicht gewonnen, dass die Journale, womit die Karlisten auf die öffentliche Meinung ju wirfen fuchen, ber Sicherheit bes Staats und ihrer eignen Befitthumer fehr gefährlich feien, und fie find der Meinung, dass man durch daffelbe Mittel, burch die Breffe, jene Umtriebe vereiteln muffe. In diesem Sinne hat man unlängst bie "Estafette du Savre" gestiftet, eine fanftmuthige Bu= stemilien=Zeitung, die der ehrfamen Raufmannschaft im Sabre fehr viel Beld koftet, und waran auch mehrere Parifer arbeiten, namentlich Monfieur be Salvandy, ein kleiner, geschmeibiger, mäffrichter Beift in einem langen, fteifen, trodenen Rörper (Goethe hat ihn gelobt). Bis jest ift jenes Jour= nal die einzige Begenmine, die den Karlisten in der Normandie gegraben worden; Lettere hingegen find unermüdlich, und errichten überall ihre Zeitschriften, ihre Festungen ber Lüge, woran ber Freiheitsgeift seine Rräfte zersplittern foll, bis Entsat kommt von Diten. Diese Zeitschriften find mehr oder minder im Beifte der "Bagette de France" und der "Ono= tidienne" abgefasst; lettere werden außerdem aufs thätigste unter bas Bolf verbreitet. Beide Blätter find fcon und geiftreich und anziehend gefchrieben, babei find fie tief boshaft, perfid, voll nütlicher Belehrung, voll ergötlicher Schadenfreude, und ihre adligen Rolporteurs, die fie oft gratis austheilen, ja vielleicht den Lesern manchmal noch Geld bazu

geben, finden natürlichermeife größern Abiat als fanftmuthige Buftemilieu-Zeitungen. 3ch fann biefe beiden Blätter nicht genug empfehlen, da ich von einem höhern Standpunkte fie burchaus nicht ichab= lich achte für bie Sache ber Wahrheit; fie forbern biefe vielmehr badurch, bafe fie bie Rämpfer, bie im Rampfe zuweilen ermüben, zu neuer Thatfraft anstacheln. Bene zwei Bournale find die mahren Repräsentanten jener Leute, die, wenn ihre Sache unterliegt, fich an ben Personen rächen: es ift ein uraltes Berhältnis, wir treten ihnen auf ben Ropf und fie stechen uns in die Ferie. Dur mus man jum Lobe ber "Quotidienne" ermähnen, dass fie zwar eben sowohl wie die "Gazette" eine Schlange ift, daß fie aber ihre Böswilligfeit minder verbirgt; dass ihr Erbaroll sich in jedem Worte verräth: bas fie eine Art Klapperschlange ift, die, wenn fie heranfriecht, mit ihrer Rlapper vor fich felber warnt. Die "Gazette" hat leider feine folche Rlapper. Die "Ga= gette" fpricht zuweilen gegen ihre eigenen Brincipien, um ben Sieg berfelben indireft zu bewirfen : die "Quotidienne," in ihrer Site, opfert lieber ben Sieg, als dass fie sich folder kalten Selbstverleug= nung unterwürfe. Die "Gazette" hat die Ruhe bes Jefuitismus, der sich nicht von Meinungswuth verwirren läfft, welches um fo leichter ift, ba ber

Besuitismus eigentlich feine Befinnung, fonbern nur ein Metier ift; in ber "Quotidienne" hingegen bruten und wüthen hochfahrende Bunter und grimmige Monde, ichlecht vermummt in ritterlicher Lohalität und driftlicher Liebe. Diesen lettern Charafter traat auch die farlistische Zeitschrift, die unter dem Titel: "Gazette de la Normandie" hier in Rouen ericheint. Es ift barin ein füßliches Geflage über bie gute alte Zeit, die leider verschwunden mit ihren devaleresten Gestalten, mit ihren Kreuzzügen, Turnieren, Wappenherolden, chrfamen Bürgern, frommen Nonnen, minniglichen Damen, Troubadouren und fonftigen Bemüthlichkeiten, fo bafs man fonderbar erinnert wird an die feubalistischen Romane eines berühmten deutschen Dichters, in deffen Ropf mehr Blumen als Gedanken blühten, beffen Berg aber voller Liebe mar; - bei bem Redakteur ber "Gazette de la Normandie" ist hingegen der Kopf voll von fraffem Obffurantismus, und fein Berg ift voll Gift und Galle. Diefer Redakteur ift ein gemiffer Vicomte Walih, ein langer gräulicher Blonbin bon etwa fechzig Jahren. Ich fah ihn in Dieppe, wo er zu einem Karliftenkoncilium eingelaben war und von der gangen nobeln Sippschaft fehr fetiert wurde. Beschwätig, wie fie find, hat jedoch ein fleines Karliftchen mir zugeflüstert: "C'est un

fameux compère;" er ist eigentlich nicht von gutem frangofischen Abel; fein Bater, ein Irlander von Geburt, war in frangösischem Kriegsbienfte beim Ausbruche der Revolution, und als er emigrierte und die Konfiskation seiner Güter verhindern wollte, verkaufte er fie zum Scheine feinem Sohne; als aber ber alte Mann später nach Frankreich guruck= fehrte und von dem Sohne feine Guter gurudver= langte, leugnete Diefer ben Scheinkauf, behauptete, ber Verkauf der Güter habe in vollgültigem Ernfte stattaefunden, und behielt somit bas Bermogen feines geprellten Baters und seiner armen Schwester; Diese murbe Hofbame bei Madame (ber Bergogin von Berry), und ihres Brubers Begeisterung für Mabame hat seinen Grund sowohl in ber Eitelfeit als im Eigennute; benn . . "Ich wuffte genua."

Man kann sich schwerlich einen Begriff bavon machen, mit welcher persiden Konsequenz die Rezgierung der jetzigen Gewalthaber von den Karlisten untergraben wird. Ob mit Erfolg, muss die Zeit lehren. Wie ihnen kein Mensch zu schlecht, wenn sie ihn zu ihren Zwecken gebrauchen können, so ist ihnen auch kein Mittel zu schlecht. Neben jenen kanonischen Journalen, die ich oben bezeichnet, wirken die Karlisten auch durch die mündliche Überliezserung aller möglichen Verleumdung, durch die Tras

bition. Diese schwarze Propaganda sucht den guten Leumund der jetzigen Gewalthaber, namentlich des Königs, aufs gründlichste zu verderben. Die Lügen, die in dieser Absicht geschmiedet werden, sind zuweilen eben so abscheulich wie absurd. "Immer verleumden, immer verleumden, es bleibt was kleben!" war schon der Wahlspruch der saubern Lehrer.

\*) In einer farliftischen Gefellschaft zu Dieppe fagte mir ein junger Priefter: "Benn Sie Ihren Landsleuten Bericht abstatten, muffen Gie ber Wahrheit noch Etwas nachhelfen, damit, wenn ber Krieg ausbricht und Ludwig Philipp vielleicht noch immer an der Spige der frangofischen Regierung stehen geblieben, die Deutschen ihn besto ftarfer haffen und mit befto größerer Begeifterung gegen ihn fechten." Auf meine Frage, ob uns ber Sieg auch gang gewiss fei, lächelte Bener fast mitleibig und versicherte mir, die Deutschen seien bas tapferfte Bolf, und man werde ihnen nur einen geringen Scheinwiderstand leiften; ber Norden fo wie ber Süben fei ber rechtmäßigen Dhnaftie gang ergeben; Beinrich V. und Madame feien, gleich einem fleinen Beiland und einer Mutter-Gottes, allgemein ver-

<sup>\*)</sup> Der Schlufs diefes Briefes findet fich auch in ber alteren, aber nicht in ber neuefien frangöfischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

ehrt; Das fei die Religion des Bolfs; über furg ober lang fomme biefer legitime Glaubenseifer befonders in der Normandie zum öffentlichen Ausbruche." - Bahrend ber Mann Gottes fich folchermagen aussprach, erhob fich plötlich vor bem Saufe, worin wir uns befanden, ein ungeheurer Lärm: es wirbelten die Trommeln, Trompeten erflangen, die Marfeiller Symne ericholl fo laut, bafs bie Fenfterscheiben gitterten, und aus vollen Rehlen brang ber Bubelruf: "Vive Louis Philippe! A bas les Carlistes! Les Carlistes à la lanterne!" Das geschah um ein Uhr in ber Racht, und bie ganze Gesellschaft erschrak sehr. Auch ich war erschrocken, benn ich bachte an bas Sprichwort: Mitgefangen, mitgehangen. Aber es war nur ein Spaß ber Diepper Nationalgarden. Diese hatten erfahren, bas Ludwig Philipp im Schlosse En angekommen fei, und fie fafften auf ber Stelle ben Beichlufs, borthin zu marschieren, um ben König zu begrüßen; vor ihrer Abreise wollten sie aber die armen Kar= liften in Schrecken feten, und fie machten ben ent= fetlichften garm bor ben Säufern derfelben, und fangen bort wie mahnfinnig die Marfeiller Symne, jenes dies irae, dies illa ber neuen Rirche, bas junächst ben Rarliften ihren jüngften Gerichtstag perfundet.

Da ich mich bald barauf ebenfalls nach Eu begab, jo tann ich als Augenzeuge berichten. bafs cs feine angeordnete Begeisterung mar, womit die Nationalgarden bort ben König umjubelten. Er ließ fie die Revue paffieren, mar fehr vergnügt über die unverhohlene Freude, womit sie ihn anlachten, und ich fann nicht leugnen, dafs in diefer Beit des Zwiespalts und des Misstrauens folches Bild der Eintracht fehr erbaulich mar. Es waren freie, bewehrte Burger, die ohne Schen ihrem König ins Auge fahen, mit ben Waffen in ber Sand ihm ihre Chrfurcht bezeigten, und zuweilen mit männlichem Sanbichlage ihm Treue und Behorsam zusagten. Ludwig Philipp nämlich, wie fich von felbst versteht, gab Jedem die Sand. -Über diefes Sändedrücken moguieren fich die Rarliften noch am meiften, und ich geftehe gern, ber Safs macht fie zuweilen witig, wenn fie jene "messéante popularité des poignées de main" persifflieren. So fah ich in bem Schloffe, beffen ich schon früher erwähnt, en petit comité eine Posse aufführen, wo aufs ergötzlichste bargestellt ward, wie Fip I., König der Philister (épiciers), seinem Sohne Großfüfen (grand poulot) Unterricht in ber Staatswiffenschaft giebt, und ihn vaterlich belehrt: "er folle fich nicht von ben Theoretifern

perleiten laffen, bas Bürgerkonigthum in ber Bolfssonveränetät zu sehen, noch viel weniger in ber Aufrechthaltung ber Charte; er solle sich weber an bas Geschwätz ber Rechten noch ber Linken fehren; es komme nicht darauf an, ob Frankreich im Innern frei und im Auslande geehrt fei, noch viel weniger, ob ber Thron mit republikanischen Inftitutionen barrifadiert ober von erblichen Bairs aeftütt merbe; meder die oftropierten Worte noch die heroischen Thaten seien von großer Wichtigkeit; bas Bürgerfönigthum und die ganze Regierungs= funst bestehe darin, dass man jedem Lump die Hand brude." Und nun zeigt er die verschiedenen Sandgriffe, wie man ben Leuten die Sand bruckt, in allen Positionen, zu Fuß, zu Pferd, wenn man burch ihre Reihen galoppiert, wenn sie vorbei= befilieren u. f. w. Großfüfen ift gelehrig, macht biefe Regierungstunftstücke aufs beste nach; ja er fagt, er wolle die Erfindung des Bürgerkönigthums noch verbeffern, und jedesmal, wenn er einem Burger die Sand drückte, ihn auch fragen: "Wie geht's, mon vieux cochon?"\*) ober, was spnonym sei: "Wie geht's, citoyen?" "Ja, Das ist synonym,"

<sup>\*) &</sup>quot;mon vieux lapin?" steht in ber französischen Aus-

Der Berausgeber.

faat bann ber Ronig gang trocken, und bie Rarliften lachten. Bernach will fich Groffüfen im Bandedrücken üben, querft an einer Grifette, nachber am Baron Louis: er macht aber jest Alles au plump, gerdrückt ben Leuten die Finger: babei fehlt es nicht an Berhöhnung und Berleumdung jener wohlbekannten Leute, die wir einst vor der Buliusrevolution als Lichter des Liberalismus feierten, und die wir feitdem fo gern als Servile herabwürdigen. Bin ich aber fonft bem Buftemilieu nicht fehr gewogen, so regte sich boch in meinem Gemüthe eine gewiffe Bietat gegen bie einft Hochverehrten; es regte fich wieder die alte Deigung, als ich sie geschmäht sah von jenen schlechtern Menschen. Ja, wie Derjenige, ber fich in ber Tiefe eines dunkeln Brunnens befindet, am hellen, lichten Tage die Sterne bes himmels schauen fann, jo habe ich, als ich in eine obifure Karlisten= gesellschaft hinabgestiegen war, wieder klar und rein die Berdienste der Juftemilieu-Leute anerkennen können; ich fühle wieder die ehemalige Berehrung für den ehemaligen Bergog von Orleans, für bie Doftrinare, für einen Buigot, einen Thiers, einen Roper-Collard und für einen Dupin und andre Sterne, die durch das überflammende Tages. licht der Juliussonne ihren Glanz verloren haben.

Es ift bann und wann nütlich, bie Dinge pon fold einem tiefen, ftatt von einem hohen Standpunfte zu betrachten. Zunächst lernen wir die Berfonen unparteiischer beurtheilen, wenn wir auch bie Sache haffen, beren Reprafentanten fie find; wir lernen die Menschen des Juftemilieu von dem Syfteme beffelben unterscheiben. Diefes Lettere ift schlecht, nach unferer Unficht, aber bie Bersonen verdienen noch immer unsere Achtung, namentlich ber Mann, beffen Stellung die schwierigfte in Europa ift, und ber jett nur in bem Gedanken vom 13. Marz die Doglichkeit seiner Eriftenz sieht; biefer Erhaltungstrieb ift fehr menschlich. Sind wir gar unter Karlisten gerathen, und hören wir diesen Mann beständig schmähen, so steigt er in unserer Achtung, indem wir bemerken, dass Bene an Ludwig Philipp eben Dasjenige tadeln, mas wir noch am liebsten an ihm feben, und bafe fie eben Dasjenige, was uns an ihm missfällt, noch am liebsten goutieren. Wenn er in ben Augen ber Karliften das Berdienft hat, ein Bourbon gu fein, fo erscheint uns diefes Berdienft im Begen= theil als eine levis nota. Aber es wäre Unrecht, wenn wir ihn und seine Familie nicht von ber altern Linie ber Bourbonen aufs ruhmenbfte unterschieden. Das haus Orleans hat fich dem fran-

göfischen Bolte fo beftimmt angeschloffen, bafe es gemeinschaftlich mit bemfelben regeneriert murbe: bafs es aus bem schrecklichen Reinigungsbabe ber Revolution, eben fo wie bas frangofifche Bolf, gefäubert und gebeffert, geheilt und verbürgerlicht hervorging; - mahrend bie altern Bourbonen, die an jener Verjüngung nicht Theil nahmen, noch gang zu jener ältern, franken Generation gehören. die Crebisson, Laclos und Louvet uns in ihrem heiterften Sundenglange und in ihrer blühenden Verwesung so gut geschildert haben. Das wieder jung gewordene Frankreich konnte biefer Dungftie. biesen Revenants der Vergangenheit, nimmer angehören; das erheuchelte Leben wurde täglich un= heimlicher; die Bekehrung nach dem Tode war ein widerwärtiger Unblick; die parfümierte Fäulnis beleidigte jede honette Rafe; und eines schönen Julius= morgens, als ber gallische Sahn frahte, mufften diese Gespenfter wieder entfliehen. Ludwig Philipp aber und die Seinigen find gefund und lebendig, es find blühende Kinder bes jungen Frankreichs, feuschen Beiftes, frischen Leibes, und von bürgerlich guten Sitten. Eben jene Burgerlichkeit, Die ben Karliften an Ludwig Philipp so fehr missfällt, hebt ihn in unserer Achtung. Ich kann mich, trot bes besten Willens, nicht fo gang des Parteigeistes

entaugern, um richtig zu beurtheilen, wie weit es ihm mit bem Burgerkonigthume Ernft ift. Die große Burn ber Geschichte mirb entscheiben, ob er es ehrlich gemeint hat. In diesem Falle find die Poignées de main gar nicht lächerlich, und ber männliche handschlag wird vielleicht ein Symbol bes weuen Burgerkonigthums, wie bas fnechtische Anieen ein Symbol ber feudalistischen Souveranetät geworden war. Ludwig Philipp, wenn er Thron und ehrliche Gefinnung bewahrt und feinen Rindern überliefert, tann in ber Geschichte einen großen Namen hinterlaffen, nicht blog als Stifter einer neuen Dnnaftie, fondern fogar als Stifter eines neuen Berricherthums, bas ber Welt eine andere Geftalt giebt, - als ber erfte Burgerkönig, . . . Ludwig Philipp, wenn er Thron und ehrliche Gefinnung bewahrt, - aber Das ift ja eben die große Frage.











| LG.<br>H468 |          |                   |  |  |   |  |
|-------------|----------|-------------------|--|--|---|--|
| 208253      |          | NAME OF BORROWER. |  |  | 1 |  |
|             | Vol.7.8. | NAME OF           |  |  |   |  |

